

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









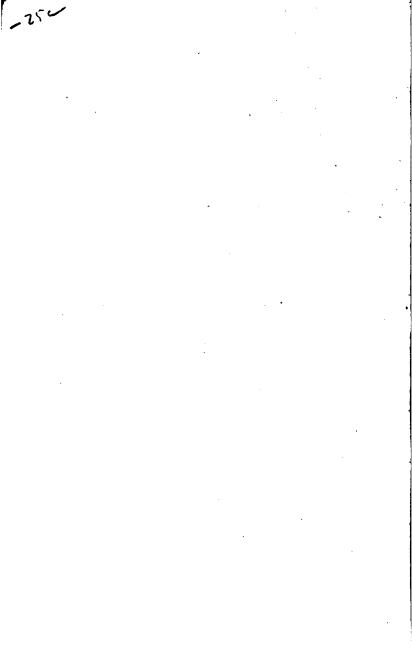

# Erinnerungen

aus bem

åußeren Leben

von

Ernst Moritz Arndt.

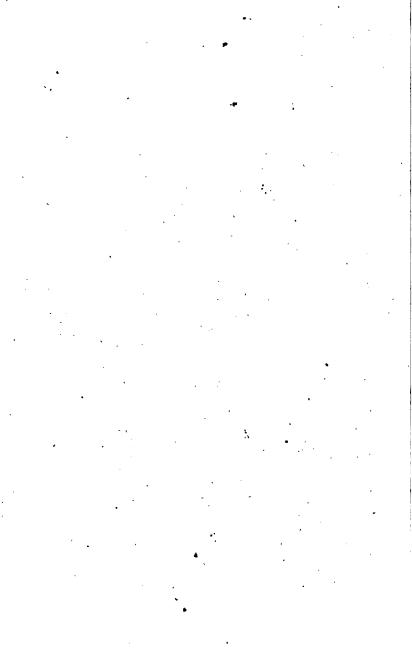

# Erinnerungen

au's bem

# außeren Leben

noc

Ernst Morit; Arndt.

Dritte burchgangig verbefferte Anflage.

Leipzig,

Weibmann'iche Buchhanblung.

1842.



3ch fieh, ich fieh auf einem breiten Stein, Und wer mich lieb hat, holt mich ein.

Diesen Spruch habe ich in ber lieben Heimath oft gesprochen in ben Tagen, wo es mir noch luftig bauchte, im Pfanderspiel eine hubsche Dirne anzuloden und von ihr mit einem Ruffe von bem feften Plate erlöft ju werben. Es lag namlich im Mittelalter in ber alten herrlichen Stadt Stralfund auf dem Alten Markt ein sogenannter Breiter Stein, unweit einer anbern Stand- und Schau-Stelle, bort Raf, anderewo Pranger genannt. Dieser Breite Stein hatte weiland gebient wie jest die Kanzel zu allerlei feierlichen Ausrufungen und Verfündigungen, namentlich: wann hohe Ehrenftel-Ien in der Obrigfeit besett werden follten, murben fie bem Bolle burch Ausrufungen von jener Stelle befannt gemacht; Berlobniffe wurden bort verfündigt, Berlobte ftellten fich in Feierkleibern bahin, und ließen unter Paufen = und Trompeten - Schall ihre Ramen erklingen und so jedermanniglich zu Einrede und Einwand auffordern.

Auf eine ahnliche Weise meine ich mich hier auf bem Breiten Stein hingestellt zu haben, und nicht an feinem Rachbar, wenn ich auch nicht glaube, bag mir wie mit Jugenbglud bie liebebrennenben Bergen mit Ruffen entgegenfliegen werden. 3ch habe hier in einzelnen bunnen Linien die Umriffe meines öffentlichen Lebens hingezeichnet, meines Lebens, Wollens und Wirkens als beutscher Mann und Bürger. Beruf bazu hatte ich schon beswegen genug, weil es öffentlich vielfältiglich angefochten worben ift. Danton, ein malfches Ungeheuer, hat einmal bas große Wort gesprochen: Mein Rame fen gefcanbet! nur fen bas Baterland gerettet! Aber boch, wenn es nicht die allerhöchsten Dinge gilt, wer mögte fich freiwillig schänden und anprangern laffen? was hatte bas liebe Baterland bes Gewinn, bag irgend eines seiner Rinber unverbient für einen Schurfen ober Rarren galte? Darum ftelle ich mich hier auf ben Breiten Stein und rufe: Sier fteh ich, ein reblicher unb verftanbiger Mann. Ift einer, ber meint mich bavon auf die Nachbarstelle hinüberstoßen zu fonnen, ber fomme! 3ch lebe noch, und will ihn beftehen.

Die meine Schickfale kennen, verstehen die Meinung dieser Berkündigung. Weiter wüßte ich über diese Umrisse nichts zu sagen, als daß in Beziehung auf die Schilberung meiner jugendlichen Jahre Manches vielleicht zu breit ausgeführt scheinen mögte. Ich glaube nicht, daß mich hier mit einer gewissen Breite der Darstellung die Geschwäßigkeit des Alters beschlichen hat, sondern eine sehr natürliche Lust an vergangenen Dingen, die nicht bloß für mich vergangen sind. Jene Menschen und Dinge, ja das ganze Leben der Jahre von 1780 und 1790 stehen schon gleich ein paar Jahrhunderten von und geschieden, so ungeheure Risse haben die letzen fünsig Jahre durch die Zeit gerissen. Ich bilde mir ein, jene breiten Bilder sehen gleichsam als Bilder längst verschienener Tage auch den Jettlebenden ergöhlich.

Ich felbst? was bin ich, was bin ich nicht unter jenen nun langst verblaßten Bilbern? Wie ich gesagt habe, ein fliegendes Blatt unter Millionen fliegenden Blattern, die auf dem Ocean der Zeiten fortschwimmen, bis sie auf immer versinken. Aber ich sehe keinen Grund, warum dieses Blatt, so lange es oben schwimmt, dulden soll, daß man es mit Schmut bewerfe? Der Sonnenstrahl der Ehre jedes Einzelnen ist auch dem Vaterlande beilta; alles Übrige ist gleichgültig. Vergessen auch die

Menschen geschwind, Gottes Liebe vergißt kein Stäubchen in seinem All. Man kann von der Menschheit und ihrer heiligen unendlichen Bestimmung, auch von der Bestimmung jedes einzelnen Sterblichen nicht hoch genug benken; und doch, wenn man sich die Pilgerwanderung des Einzelnen auf diesem trugvollen neblichten Planeten, wie er umhertappt und an allen Eden und Enden anstößt und selten den rechten Psad sindet, in der Wirklichkeit klar vorstellt, dann singt man darüber den Spruch des alten Heiden Pindar: Was ist einer? was ist er nicht? eines Schatten Traumbild ist der Mensch.

Bonn, ben erften bes Bornunge 1840.

Am Schluffe bes zweiten Weihnachtstages bes Jahrs nach ber Erscheinung unfere Berrn Jesu Chrifti 1769 habe ich querft bas Licht biefer Welt erblicht, und zwar als ein Wohlgeborner und hochgeborner, und nach ber Meinung Giniger auch als ein Gludlichgeborner. Wohlgeboren konnte ich heißen, weil ich ftark und gefund an bas Licht dieser Welt stel, zumal ich schon mit dem neunten Monat meines Alters gelaufen bin, was einige meiner Gobne mir nachgemacht haben; Sochgeboren, weil bas Saus meiner Geburt bamals burch eine bobe ftattliche Treppe und burch Jugenblichfeit und Schönheit ein fehr ritterliches und hochabliches Ansehen hatte, und in feinen Galen und Gemachern mit Geschichten ber griechischen Dhithologie, ja mit bem gangen Olymp, Jupiter und Juno mit Abler und Pfau an ber Spite, verziert war; Gludlichgeboren, weil Glaube und Aberglaube ben an hoben Feften Bervorgekommenen allerlei Vorzügliches und Wundersames, als ba find Wahrfagen, Gespenfterseben u. f. w. beizulegen pflegt.

Es hatte fich aber leicht begeben können, daß ich ein recht Unwohlgeborner geworben ware. Einige Wochen vor bem Ziel meiner Ankunft auf Erben war nämlich in ber Festung Stralsund vor bem Tribseeer Thore ein Bulver-

thurm <sup>a</sup>) aufgestogen, der die nächsten Gassen und Hunderte von Menschen zerschmettert hatte. Dieser Knall war längs dem Meere auf drei Stunden Weite mit so fürchterlicher Gewalt die Schoris durchgeklungen, daß ich darüber in der Mutter aufgeschreckt worden und sie in der Angst wegen meiner ungewöhnlichen Sprünge gefürchtet hatte, ihr würde was Ungrades geschehen. Sie pslegte mich zur Erinnerung daran, wann ich zu wild war, wohl zuweilen den wilden Pulverjungen zu schelten. Doch legte sie als fromme Christin in solche Dinge eben keine Vedeutung, obgleich sie für die Bedeutung meines Namens Ernst ritterlich gekämpst nnd den Namen Philipp, den der Vater von meinem Herrn Paten beliebte, niedergestegt hatte: wie denn die Krauen in solchen Dingen gewöhnlich zu siegen pstegen.

Wie es nun auch um alle biese Geborenheiten stehen mag, die Wahrheit bekennend muß ich aussagen, daß der Stamm, aus welchem ich entiprossen bin, unter anderm niedrigen Menschengesträuch ganz tief unten an der Erbe stand, und daß mein Vater kein wiel besserer Mann war, als der Vater des Horatius Flaccus weiland, nämlich ein Kreigelassener. Er hieß Ludwig Nikolaus Arndt, und war zu jener Zeit Verwalter der sogenannten Schoriger Güter. Meine Mutter hieß Friederike Wilhelmine Schumacher. Iene Güter, von welchen meine Geburtsstätte Schorig der Haupt-

<sup>\*)</sup> Die die Pulvergeschichte hier erzählt ift, habe ich fie oft aus bem Munde meiner alten Base gehört. Und boch verhält fie sich anders. Ein Sundischer Freund belehrt mich nämsich, daß der Pulverthurm 1770, also ein Jahr später, ansgestogen. Ich habe also im Mutterleibe nicht springen können, sondern muß es auf den Armen oder auf dem Schoose der Mutter gethan haben. So sieht man selbst aus dem Leben kleiner Menschen, wie Mährchen entstehen,

fit mar, beftanben aus einem halben Dutenb größerer und Heinerer Sofe und einigen Bauerborfern, und mein Bater war eine Art Oberverwalter und führte ben Ramen Berr Insveftor, und feine nachsten Unterleute biegen Schreiber. Die fer Befit und ein großer Theil ber Guter auf ber angrangenben Salbinfel Bubar maren weiland Leben bes rugenfchen ablichen Gefchlechts ber von Rahlben. Gin fehr reicher Berr von Rahlben batte bas bamals noch junge und fcone Saus auf bem Ritterfige Schorit um bie Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts gebaut, feinen ichonen Befit aber um bie Beit bes fiebenjährigen Rrieges an einen General Grafen von Lowen verfauft, ichmebischen Generalftatthalier über Bommern und Rugen, und batte bafur andere große Guter in Nommern wieder erworben. Er war aber burch Rrieg und unverftanbige Wirthschaft gulett in ichlechte Umftanbe gerathen, und mußte nun hier in Schorit, mo er ben iconen hof und Garten und mehrere Barts gebaut und angelegt hatte, eine Rolle spielen, welche ber Bolksglanbe gewöhnlich Solden beilegt, die burch fcmere und grauliche Unfalle gegangen finb. Mir bat er bie erften falten und beißen Gefbenfterfcauer burch ben Leib jagen muffen: benn er machte in einem grauen Schlafrode, mit einer weißen Schlafmute auf dem Ropf und ein paar Biftolen unter bem Arm abendlich und mitternachtlich baufig die Runde auf feinem Bofe, inbem er zwischen ben beiben Scheunen über ben Damm, ber auf bas baus bin führte, langfam in bas unterirbifche Baus und die Reller maricirte und von ba berausschreitend burch bas Gartenthor ging, wo er bie Bienenftode mufterte und bann verfdwand. Diefer mar bas Befpenfterfdreden; aber ein zweites gespenftisches Schreden, womit ber abentheuernbe Mund bes Gefinbes meine und meiner Brüber jugenbliche Fantafie fütterte, maren ein paar machtige goldige Wafferschlangen, welche in bem großen Teiche hinter ber Scheune hausen und ben Rühen gelegentlich die Milch absaugen sollten. Bon dem General Löwen hatte die Güter der Graf Malte Butbus gekauft, aus dem vornehmsten und ältesten Rittergeschlecht in der ganzen schwedisch = pommerschen Landschaft, ja der Sage nach aus dem alten Fürstenstamm der Insel; Erblandmarschall des Fürstenthums Rügen und Brässtent der Regierung in Stralfund.

Mein Bater, im Jahr 1740 geboren, war ber Borjungfte von vielen Beschwiftern, und Sohn bes unterthänigen Schäfers Arnbt zu Butbus und Darsband. Der Vater biefes Schafers war, nach ber Familienüberlieferung ein geborner Schwebe, als schwebischer Unterofficier in's Land ge-Kommen, und hatte fich in ein Bauerwefen ber Berrichaft Butbus eingeheirathet. Dein Bater war, ba ber Schafer in feiner Lage leidlich wohlhabend war, und ba fein viel alterer, auch ichon zu einigem Wohlftand hinaufgekommener Bruder Sinrich feine Jugend unterflutte, fleißig zur Schule gehalten worben, und hatte ben Unterricht bes Rantors und Rufters Jahn zu Bilmnit bei Putbus genoffen, eines feinen alten Mannes, beffen ich mich aus meiner Rindheit noch wohl erinnere, und ber für einen fehr vorzüglichen Orgelspieler und Rechnenmeister galt. In biefer Schule hatte mein Bater eine tuchtige Rechnenkunft und eine vorzüglichfte Sanbichrift gewonnen, fo bag fein Berr, ber Graf, ihn zu einem Baibereiter, wie man fie bamals in Rugen nannte, ober einem fleinen Forfter bestimmte, und ibn, ba er ein bubicher ruftiger Burfche mar, ale feinen Jager in Gefchaften und auf Reifen mit fich nahm. Run brach ber fiebenjährige Rrieg aus und ber Graf warb zu einer Art General = Intendanten bes fcwebifden Beers ernannt, bas über's Meer fam und bie vielen Feinde des großen Friedrich von Preugen vermehren

follte. Da ber Graf bie Reblichkeit und Anftelligkeit bes Junglings erkannt hatte, so gebrauchte er ihn nicht nur in feiner Ranglei als Schreiber, fonbern auch zu mancherlei zum Theil gefährlichen und mislichen Sendungen, namentlich zur Geleitung von Gelofuhren von Samburg ber u. f. m., und nahm ihn fpater auf mehreren Reifen nach Stocholm mit. Auf biefe Beife ging mein Bater von feinem achtgehnten bis fünfundzwanzigsten Jahre burch eine tuchtige Schule bes Lebens, und hatte fich bei bem Aufenthalte in großen Stabten und unter fremben Menfchen, obgleich nur ein bienerlicher Dann, bie Art eines gebilbeten und gewandten Mannes zugeeignet. Bei feinem Berrn aber hatte er icon in ben erften Jahren feines Dienftes bie Gunft ge= wonnen, bag er ibn frei lieg und ibn zu Saufe in Butbus in Geschäften ber Landwirthichaft und Schreiberei gebrauchte. bis er ihn jum Infvettor ber Schoriber Guter machte.

Meine Mutter, im Jahr 1748 geboren, war bie Tochter eines fleinen Ackerbesitzers und Landfrugers in bem Rirchborfe Lanken, eine Meile von Butbus. Auch fie batte eine beffere Erziehung genoffen, als man von ber Lage ihrer Altern erwarten burfte; benn fie mar mehrere Jahre mit ben Rinbern eines reichen Bachters zu Garftit bei Lanten, Namens Bufert, mit unterrichtet worben, und hatte aus ber Schule bie Anfange von für bie bamalige Beit gang bubfcen Renntniffen zu Saufe gebracht, fo bag man fie zu ben gebilbeten Frauen rechnen fonnte. Sie und ihre Beschwifter waren überhaupt geiftig febr begabte Menfchen, mit mancherlei feinen Salenten, befonbers au Saitenspiel, Befang unb Bilbnerei und allerlei finnigen und ergoblichen Erfindungen. Sie war aber mohl bie Rrone von allen, ernft, fromm, finnig und muthig, und burch feine Beschicke fo gu beugen, daß fie Die Rlarheit und Besonnenheit verloren batte.

steht mir noch heute mit ihren schönen großen, blauen Ausgen und ihrer prächtigen breiten Stirn, als wenn sie leibte und lebte, lebendig gegenüber.

Schorit war benn bochft anmuthig hart an einer Reeresbucht gelegen, welche bie Salbinfel Bubar von ber größeren Infel abichneibet; ein neues noch glangenb gefcmudtes Saus; ein großer Blumengarten und mehrere Baumgarten; bicht baran eine gang fleine Galbinfel, bie aber bei hoher Sturmfluth oft zu einer Infel warb, mit boben Birten und Gichen bepflangt, worauf wir unfre Sommerfpiele zu halten pflegten; gegen Often bes Gofes ringsum ein prachtiger Gichenwald, in welchem Laufende von Aderraben ihren borftenben Wohnfit zu haben pflegten; ein Biertelftundchen weiter ber größere Balb Rreme. Auch find mir aus biefen Tagen noch mehrere Freuben erinnerlich, besonbers bie freundlichen Gaben, welche zwei Menfchen uns Rinbern faft allwochentlich zutrugen. Der erfte mar mein Oheim und Pate Morit Schumacher, bamals Bermalter Des Gofes gu Butbus. Diefer fegelte ober ritt nie nach Stralfund ober Greifsmalb, ohne bag er bei uns etwas abweges anfprach und Beback und Sugiafeiten und anderes Schones aus feiner Safche icuttelte. Der zweite mar ein alter preufifcher Sauptmann pon Wotte aus Sinterpommern, ber mit feinem grauen Bemal auf bem Schoriter Rebengute Silm= nit eine halbe Stunde von uns mohnte; Roch heute fcmebt mir bas alte gutmuthige und rofig heitre Geficht biefes Greifes vor, ber faft alle Abende zu uns fam und mit bem Bater eine Partie Rarten ober Damenbret fpielte. Am beften aber hatten wir Rinder es, wann er ben Bater nicht zu Saufe traf; bann nahm ber freundliche Alte mich und meinen Bruber Rarl auf bie Rnice, und ergablte uns Rriegs = und Morb = Gefdichten und anbere munbersame Abentheuer; restauf wir mit unbeschreiblicher Lust horchten. An Somttagen erschien bann auch die Frau Hauptmannin, immer im vollen Stant nach der damaligen Weise, und der Alte dann meistens in Montux, mit herrlich gepuberter Baruke, den Degen an der Seite und die silbernen Sporen an den Stiefeln. An solchen Galatagen und vorzüglich an den hohen Vesten bescherte er den Kindern sehr reichlich, und mit Recht schwebt sein liebes Bild nach mehr als sechszig verlidenen Jahren als das Bild eines milben und freundlichen Christengels vor meinen in Wehmuth dämmernden Augen. Denn dieser gute Greis war neben den Gaben auch ein Friedensengel, und hat mich und meinen Bruder Karl öfter von verdienter Züchtigung befreit.

In Schorit wurden also die ersten Kinderspiele durchgespielt. Es war im Jahr 1775 ober 76, da zog der Inspektor Arndt von Schorit ab, eine halbe Stunde weiter, und ward nun sein eigener unabhängiger Herr. Der Graf verpachtete nämlich diese Güter an mehrere Rächter, und mein Vater ward Rächter von Dumsevit und Ubechel nebst einigen Dienstbauren. Weber er noch die Mutter hatten zu solchem Unternehmen hinreichendes Vermögen. Freunde in Stralsund, deren Vertrauen er verdient hatte, schossen ihm dazu die nöthige Summe vor.

Wir wohnten nun zu Dumsevit fünf ober sechs Jahre, ich meine, bis zum Jahr 1780. Wir waren ein Biergespann von Buben, und es fam hier balb noch eine Dirne und ein Knabe hinzu; so baß in Dumsevit bas halbe Dutend voll ward, bas späterhin noch um zwei Geschwister vermehrt werben sollte. Dies hier find bie Jahre ber aufvämmernden Kindheit, und aus diesen find mir die anmuthigsten und ibyllischesten Lebensbilber übrig geblieben, und auch glaube ich, sie haben meine glüdlichften Tage enthalten. Was nun

bas Aeußere betrifft, fo waren wir freilich aus bem Ballaft in die Butte verfest. Dumsevit war ein haglicher, jufällig entstandener Sof, mit einem neuen aber boch fleinlichen Saufe; inbeffen boch hubsche Wiesen und Teiche umber, nebft awei febr reichen Obftgarten, und in ben Felbern Bugel, Bufche, Teiche, Gunengraber, alles in bem unorbentlichen aber romantischen Buftanbe eines noch fehr unvollfommenen und ursprünglichen Ackerbaues. Die Ratur mar, mit Goethe zu reben, gottlob noch nicht reinlich gemacht und ihre ungeftorte Wilbheit mit Bogeln, Fifchen, Wilb und Beerben besto luftiger; auch ftreiften wir, bem froblichen Sager, bem Bater und feinen Genden folgend, oft barüber bin. Das hatten wir alles zu genießen, behielten aber Schorit, wo uns gang nabe befreundete Leute wohnten, und bas nabe Silmnis, worauf Ohm Moris Schumacher als Bachter gezogen mar, eigentlich immer noch als unfre Beimath, weil bie Nachbarn und Nachbarskinder immer wochentlich, oft auch täglich zusammenliefen. Dies geschah am meiften in bem Balbe Rreme, wovon ein Theil zu Dumsevit gehörte, und worin wir bei ber Bogelfangerei und Bogelftellerei meiftens freundlich, zuweilen auch feindlich gusammenftiegen. Bir hatten überhaupt ein gludliches Leben. Es war die zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre nach dem flebenjährigen Rriege eine ftille beitere Beit und bie Menfchen fühlten fich außerorbentlich wohlig und mablig, und ließen bei Besuchen, Bufammenfunften und Festlichkeiten und bei Reifen zu ent= fernten Verwandten bie Rinder an allem freundlich mit Theil Das Befte aber mar, bag wir mit feinem fruben Lernen gequalt wurden und auch diefe Dumseviger Jahre noch fo fpielend burchfpielen burften. Das hatte feinen guten Grund.

Es hatte nicht feinen Grund in ber Anficht ober in bem Willen ber Altern, fondern in ben engen und fleinen

Umftanben berfelben. Es gab feine Schule in ber Nabe, und ein rechter ftubierter Sauslehrer mare ihnen zu theuer geworben. Einmal fam freilich einer an, ein alter verlegener Randidat, Sohn eines Rantors in ber Stadt Bergen, Ramens herr Rrai. Ich erinnere mich biefer Rrabe noch mit Schaubern. Er war fruher mit unferm werthen Sausfreund, herrn Baftor Kruger zu Swantom, mehrmals als Gaft bei uns gewefen, wo wir über seinen wunderlich zugefnopften Rod und feine gelbe Barute gelacht hatten: ein langer burrer griesgrämischer Mensch mit einer ungeheuren Rafe und tiefliegenben schwarzen Angen. Welche Angft aber, als er wirklich bei uns einzog und und in feinem fleinen Bimmer ausammenkniff! Da waren bie wilben Bogel eingefangen. Aber biefe Angft nahm gludlicher Weife ein balbiges Enbe. Er verließ unfer Baus zu unferm Jubel etwa nach acht Tagen, indem er meinem Bater in einem Briefe erflarte: er konne nicht bleiben, wo man bem Lebrer ber Rinber fo wenig Achtung erweife, meine Cante Sofie habe ihn einen guten Morgen faum angefnixt, und meine Mutter habe geftern ftatt Berr Rrai, wie fich gebühre, lieber Rrai gefagt.

Indessen liefen wir boch nicht wie die rohen Wildlinge herum, sondern wurden, wie ich noch meine, für dieses Alter vom sechsten bis zehnten Jahre recht gut erzogen. Man höre:

Mein älterer Bruber Karl — ich war ber Zweite — warb auf ein paar Jahre nach Stralsund geschickt, wo er im hause bes ältesten Mutterbrubers, Friedrich Schumacher, wohnte und in die Schule ging. Ich weiß noch, welch Erstaunen und Schrecken wir hatten und wie sich die Geschichte bald in brüderlichen Spaß auflöste, als der Junge nach einem halben Jahre einmal zu hause kam und ansangs

nicht anders als in bochbeutscher Bunge fich mit uns zu . unterreben berablief. Denn bas hochbeutiche maren wir bisber nicht anbers als von ben Rangeln ober bei'm Borlefen aus Buchern ober bei feierlichen Gelegenheiten in ben erften Bewilltommnungen ber Besuchenben zu horen gewohnt Wir blieben aber babei gar nicht binter ihm: nämlich ich und Bruber Frig, ber Dritte in ber Reihe. Die Altern hielten ben herbft und Binter, wo fie am meiften Duge hatten, orventlich Schule mit und; Schreiben und Rechnen lehrte ber Bater, und bie Mutter hielt bie Lefeubungen, und machte unfre jungen flatternben Geifter burch Erzählungen und Mabrchen lebeubig, Die fie mit großer Anmuth vorzutragen verftanb. Das Lefen ging aber in ben erften Jahren faft nicht über Bibel und Gefangbuch binaus; ich mochte fagen, befto beffer fur uns. Gie mar eine fromme Frau und eine gewaltige Bibelleferin, und ich bente, ich habe bie Bibel mohl brei vier Dal mit ihr burchgelefen. Das Befangbuch mußte auch fleigig zur Sand genommen werben, und ben Samstag Nachmittag mußten bie Jungen unerlaglich entweber ein aufgegebenes Lieb ober bas Conntagsevangelium auswendig lernen. Das geschah, weil fie eine fanfte und liebenswurbige Schulmeifterin war, mit großer Freude und alfo mit großem Rugen. Duge aber hatte fie ungeachtet einer nicht ftarten Gefundheit, ber vielen wilben Rinber und ber großen Wirthichaft, die mit Sparfamteit geführt werben mußte, mehr als bie meiften anbern Denfchen. Wann alles langft vom Schlaf begraben lag, faß fie noch auf und las irgend ein frommes ober unterhaltenbes Buch, ging felten vor Mitternacht zu Bette und war im Sommer mit ber Sonne wieber auf ben Beinen. Weil ich nun auch ein folder Raus war, ber felbft im Anabenalter wenig Schlaf beburfte und beswegen Lerche (Lewart) zugenannt

war, so habe ich in jenen Rinbertagen und auch später noch manche Abende und Nächte bis über die Gespensterftunde hinaus mit ihr durchgesprochen und durchgelesen.

Beil ich biefe Leferei ber Bergangenheit bier im Gebachtniffe wieder überlese, so füge ich fogleich hinzu, mas für biefe Beit bahin gebort. Es war wenigstens auf ber Infel Rugen bamale noch bie Beit bes ungeftorten chriftlichen Glaubens, und meine guten Altern und die Bafe Sofie, meiner Mutter jungfte Schwefter, welche mit uns lebte, waren treue fromme Menfchen. Gie hatten in bem Dagifter Stengler, bem Grafbater bes jegigen Profeffore Steng-Ier in Breslau, Paftor in Gart, einen vorzuglichen Prebiger und Seelforger. Reinen Sonntag warb bie Rirche ohne ben gultigften Grund verfaumt, bei ichlechtem Wetter bingefahren, bei fcbonem und im Sommer hingegangen, wo ber Bater benn feine alteren Buben neben fich herlaufen ließ. Diefe burften aber auch bei feiner Ratechismusprufung in ber Nachmittagefirche nicht fehlen, sondern mußten gum zweiten Mal über Feld laufen. Wann ber Bater bann nicht mit= ging, fo gab er uns feinen alten Groffnecht gum Fuhrer, einen driftlichen biblifchen Dann, Jakob Nimmo mit Namen, ber mein besonderer Beschützer mar. Beil ich fleiner gehn= jähriger Junge mich nämlich bamals eines fehr guten Gebachtniffes erfreute und großen Gifer und viel Belefenheit in ber Beiligen Schrift hatte, fo pranate ich burch bie Stelle, . bie mir ber Berr Magifter eingab, bei ber Rinberprüfung in ber Rirche an ber oberften Stelle, und hatte viel größere Jungen und Dirnen, unter anbern auch meinen alteren Bruber Rarl und ein paar große Fraulein mit machtigen · Lodengeruften, eine von ber Lanten und eine von Barnefow unter mir. Beil ich nun bei'm Auffagen und Borlefen große Buverficht batte und es ba, wie blob ich fonft auch

war, wie aus einer Trompete aus mir herausklang, so rechnete ber alte treue Jakob sich bas gleichsam zu seiner Chre an, und ging wie triumphirend mit mir zu hause.

Frühling und Sommer gingen freilich nicht gang ohne Schule bin, inbeffen mar bie Schule unter ben Befpielen in Kelb und Bald und auf Biefen und Baiben und unter Blumen und Bogeln wohl die beste. Doch ließ der Bater uns nicht immer blog wild nnd wie aufe liebe Ungefähr berumlaufen, fonbern wußte es meiftens fo einzurichten, bag wir bei bem Berumfpringen und Berumfpielen irgend etwas auszurichten und zu beftellen hatten. In ber Beit aber, wo auf bem Lanbe alle Banbe angestrengt zu werben pflegen, mußten wir alteren Buben nach unfern fleinen Rraften auch fcon mit heran, nämlich in ber Beit ber Saat und ber Arnote, vorzüglich in ber letteren. Da ward ich mobl quweilen ein gottlicher Saubirt ober Rubbirt und mein Bruber Rarl, ber Roffetummler, ber eigentlich ben mir abgeftrittenen Namen Philipp batte haben follen, ein flinker Roffebuter. 36 arnbtete wegen meiner forgfamen Gemiffenhaftigfeit nicht miszuhüten auch bier Lob ein, und noch leuchten mir bie ersehnten glangenben Abenbrothen, mo ich frohlich meine Rubbeerbe in ben Sof trieb und bann gefchwind in ber Dammerung noch auf einen Apfel = ober Rirfch = Baum fletterte, wo ich fuge Beute fur mich wußte. Deiftens aber hatte bie freundliche Base Sofie icon für mich gepfluct und aufgehoben.

Unfer gewöhnliches Kinberhausleben warb burch bie Sitte ber bamaligen Zeit, burch die Umftande ber Familie und burch ben Karakter ber Altern bestimmt. Die Sitte war bamals beibes seierlich und streng und Kinber und Gesinde wurden bei aller Freundlichkeit und Gutherzigkeit ber Altern und herrschaften immer im gehörigen Abstande

gehalten. Es warb felbft in ben untern Stanben im Augemeinen eben fo febr, als man fich jest lotterig ober ungezogen geben läßt, nach einer gewiffen Bornehmigfeit und Bierlichkeit geftrebt. Der Bater war von Ratur zu gleicher Beit heftig und lebhaft und freundlich und mito, tummelte und beschäftigte bie Jungen meift braugen herum, im Saufe aber überließ er fie, wie es in biefem Alter fenn mußte, faft gang ber Mutter. Die Mutter mar von Karafter ernft und rubig und eine Seele, die auf Schein und Genug gar feinen Werth legte, auch tein Bedurfnig bavon hatte. Diefe Frau, welche ihre irbifchen Sorgen und Geschäfte fo treu und eifrig erfüllte, lebte boch faft wenig von irbifcher Luft und irbifchem Stoff. Rein Raffee, fein Wein noch Thee ift faft jemals über ihre Lippen gekommen. Fleisch bat fie wenig berührt, fonbern fich von Brod, Butter, Milch und Obft ernährt. Diefes mäßige Leben ward auch fur Die Rinber jur Regel gemacht, und wir alteren Buriche find faft ftreng erzogen worben. Eben fo wenig warb uns in Beschuhung und Betleibung Weichlichkeit geftattet. War bei einem Nachbar, auch wohl bei einem Freunde, ber mohl auf einer Meile Entfernung von uns mobnte, etwas zu bestellen, ber Bater fchrieb bas Briefchen, bas gabme Röflein marb gefattelt, ber Junge barauf gefett, und ohne Mantel und Uberrod, es mogte Sonnenfchein ober Regen und Schneege= ftober fenn, mußte er mit feinem Bewerb fortgaloppiren. Ja ber Bater noch jung und fraftig, fühlte mit unserer Bimplichkeit kein weichliches Mitleit. Fuhr er im Winter Stunden weit mit flingenbem Ginfpanner - Schlitten gu Bermanbten ober Freunden, fo mußten bie alteren Buben gur Seite ober binten aufhuden, und, wenn fie fror, nebenbei fpringen, um fich zu erwärmen. Ja, mich erinnert's, mie ich als ein Junge von neun ober gebn Jahren im fremben

Haufe auf einem Stuhl ober Bett eingeschlafen lag, mahrend bie Manner Karten spielten; wie der Bater mich dann um elf ober zwölf Uhr Nachts aufrüttelte und ich schlaftrunken in den Schlitten hinaus mußte; wie er dann zum Spaß recht absichtlich mehrmals umwarf, daß ich mich im Schnee umkehren mußte; wie ich denn auch immer alert sehn mußte, wenn wir durch Koppeln und Dörfer kamen, die Schlagbäume zu öffnen. Webe mir, wenn ich, mich aus dem Schnee herauswühlend, eine weibisch plinsende Gebärde gezeigt hätte!

Bas nun Beschäbigungen, Berreigungen und Berletungen an Rleibern und Leibern und anbre bergleichen Nothen betraf, welche bie Jugend fich felbftwillig ober gar muthwillig ohne Auftrag zugezogen hatte, fo mogte fie gufeben, fie bor ben Augen bes Baters zu verfteden, gefchmeige, baß fle bei ihm Gulfe ober Mitleib hatte fuchen konnen. Ram bergleichen zufällig vor fein Angeficht, fo marb neben Schmerz und Roth Muthwille und Unvorsichtigkeit noch gebührlich gezüchtigt. Bofe Falle von Baumen ober Pferben, Berfinfungen in Baffer und unter Gis und Bieberherausreißungen, wie alltäglich waren folche Gefchichten! 3ch erin= nere mich, bag ich eines Tages, als Dhm Schumacher aus Stralfund und Magifter Stenglers nebft vielen Damen bei uns waren und wir Rinber unfre Conntagefleiber angezogen hatten, auf bem Teiche an ber Bleiche burch's Gis einbrach und ichon einmal versunken war, ale mein Bruder Rart mich bei'm Schopf faßte und berauszog. 3ch machte mich nun mit ben naffen triefenben Rleibern in bie Befinbeftube, wo ich an bem warmen Ofen meine Oberfläche leiblich ab-In biefem Buftanbe mußte ich, als es bunkel geworben, in bem Gesellschaftszimmer erscheinen. Die Manner fpielten L'hombre; Die Frauen fagen am Theetisch und

eine las aus dem Siegwart vor; und ich Armer stand scheu und bange, irgendwie berührt oder befühlt zu werden, an der dunkeln Ofenecke, so sehr als möglich vom Lichte abgetehrt, und blinzelte über die Schultern der Frauen zuweilen mit auf die Bilder des Romans, aber meine Seele zagte und mein Leib zähneklappte. Da erschien meine Netterin, die gute Tante Sosie; sie fühlte zufällig meinen nassen Mock, zog mich in's Nebenzimmer, ersuhr mein ganzes nasses Abentheuer und erbarmte sich meines Elends. Flugs war ich ausgekleidet, mit einem warmen hemd angethan, und so in's Bett. Die nassen Reider wurden getrocknet und geebnet, und den andern Morgen erschien ich zierlich und wohlgemuth wieder in der Gesellschaft. Die Base aber hatteunter dem Titel von Zahnweh, wavon ich als Kind schon genug geplagt worden bin, mein Wegschleichen entschuldigt.

3ch habe eben gefagt, bag bamals alles nach einer gewiffen Bornehmigkeit und Bierlichkeit ftrebte. Dies ging burch alle Rlaffen burch bis zu benen hinab, welche an bie allerunterften grangen. Mein Vater war ber Cobn eines Birten, ein Freigelaffener, ber bei einem großen Berrn gebient und burch bie Gunft ber Umftanbe fich ein bischen aus bem Staube berausgebildet batte. Er war ein iconer ftattlicher Diann und hatte fich burch Reifen und Bertehr mit Gebilbeten fo viel Bilbung zugeeignet, ale ein Ungelehrter bamale in Deutschland überhaupt gewinnen konnte. Er mar an Berftand und Lebensmuth Bielen überlegen, und mar in vielen Dingen geschickter, fchrieb fein Deutsch und feinen Namen richtiger und fconer, als bie meiften Lanbrathe und Generale jener Beit. Rurg, er mar ein hubicher anftanbiger Mann, wenigftens fur bas Landchen Rugen, wie bie Dienfcentinder bort bamale mit einander verfehrten, und hielt mit ben wurdigften Beiftlichen, Beamten und fleineren Gbelleuten ber Nachbarschaft Umgang. Man behalf sich ba, wie bie arme Zeit, wo alles äußerst wohlseil und bas Gelb also sehr theuer war, mit ber leichten nordischen Gastlichkeit, welche in unserer Landschaft burch die schwedischen Sitten, woran sie sich in anderthalb Jahrhunderten hatte gewöhnen müssen, vielleicht im ganzen Nordbeutschland die frohherzigste war. In Jagd, Spiel und Verkehr ging alles auf bas freundschaftlichste und herzigste mit einander um. Bon den Geistlichen waren die herren Stenzler und Krüger, von den benachbarten Ebelleuten einige von Kahlben vom Zudar und ein von der Lanken öster in unserm Hause. Mein frommer und freundlicher alter Christengel von Wotke war leiver schon seit einigen Jahren wieder in sein hinterpommersches Kassubien gezogen.

Bersteht sich, daß die Jungen des Pächters Ludwig Arndt Bächterjungen blieben, arme kleine Geelschnäbel, die in eigengemachten Jäcken und Göschen und in gestickten Schnürstiefelchen vor den Herren ihre Bücklinge machen mußten. Aber die armen Schelme mußten doch schon ihre Bücklinge machen, und wie! Bei alltäglichen Gelegenheiten ging es alltäglich her, aber bei festlichen Gelegenheiten, bei Veierschmäusen, Hochzeiten u. f. w. was waren das für Anftalten und Zurüftungen auch bei so kleinen Leuten, als die Meinigen waren! Ich erzähle aus den Jahren 1770 und 1780. Also stebe es!

Es ging bei solchen Gelegenheiten in bem Sause eines gu en Pächters ober eines schlichten Dorspfarrers ganz eben so her, wie in bem eines Barons ober herrn Majors Bon, mit berfelben Feierlichkeit und Berzierung bes Lebens; aber freilich steifer und ungelenker, also lächerlicher und alberner. Es war nur der Parukenstil ober der heuchlerisch wälsch und jesuitisch verzierlichte und vermanierlichte Schnörkel-

und Arabestenftil, ber von Ludwig bem Bierzehnten bis an bie frangoffiche Umwälzung binab gebauert hat. Doch lächelt mir's im Bergen, wenn ich ber Putgimmer ber bamaligen Beiten gebente. Langfam feierlich mit unlieblichen Schwentungen und Knicksungen bewegte fich die rundliche Frau Baftorin und Bachterin mit ihren Mamfellen Tochtern gegen einander, um bie Guften wulftige Pofchen gefchlagen, bas oft faliche bicht eingepuberte Saar zu brei Stodwerten Loden aufgethurmt, die Fuge auf hohen Abfagen chinefisch in bie engften Schuhe eingezwängt, madlicht einhertrippelnb. Die Manner nach ihrer Weise eben so fteif, aber boch tuchtiger. Bei biefen hatten bie großen Bilber bes fiebenjährigen Krieges ben malichen Geschmad etwas burchbrochen. Man mogte mit Recht sagen, es waren bie komischen Transfigurationen Friedrichs bes 3weiten und feiner Gelben. Machtige Stiefeln bis über die Rnice aufgezogen, schwere filberne Sporen baran, um die Rnice weiße Stiefelmanichetten, in ben Ganben ein langes fpanisches Robr mit vergolbetem Knopf, ein großer breieciger Gut über ben fteif einpomabirten und eingewächseten Loden und ber langen Saarpeitsche - ba war boch noch etwas Männliches barin. — Und bie Jungen? Selbst biese fleinen unbebeutenben Rreaturen mußten fcon mit heran. D es war eine schreckliche Ropfmarter bei folden Feftlichkeiten. Dft bedurfte es einer vollen ausgeschlagenen Stunde, bis ber Bopf gefteift und bas Loupet und Die Loden mit Wachs, Bomabe, Nabeln und Buber geglättet und aufgethurmt maren. Da warb, wenn brei vier Jungen in ber Gile fertig gemacht werben follten, mit Bachs und Pomabe brauf geschlagen, bag bie bellen Thranen über bie Wangen liefen. Und wann die armen Anaben nun in die Gefellichaft traten, mußten fie bei jebermanniglich, bei Berren und Damen, mit tiefer Berbeugung bie Runde machen und Sand tuffen.

Das Possierlichfte bei biefen Abkonterfeiungen und Nachkonterfeiungen bes feinen und vornehmen Lebens war noch ber Bebrauch ber hochbeutschen Sprache, welcher bamals in jenem Inselchen auch für etwas Ueberaußes und Ungemeines galt und auch wohl gelten mußte, weil Wenige ba-· mit orbentlich umzugeben verftanben, ohne bem Dativ und Affusativ in einer Biertelftunde wenigstens einige hunbert Maulichellen zu geben. Es gehörte nämlich unerläglich zum guten Ion, wenigstens bie erften funf bis gehn Minuten ber Eröffnung und Versammlung einer Gefellichaft hochbeutich zu rabbrechen; erft wann bie erfte Site ber feierlichen Stimmung abgefühlt und bie erften Beklemmungen, welche ber Ueberfluß von Romplimenten verurfacht, über einer Saffe Raffee verfeufget maren, flieg man wieber in ben Alltagefoden feines gemuthlichen Plattbeutsch hinunter. Auch franabfifche Broden murben bin und wieber ausgeworfen, und ich weiß, wie ich mich in mir erlachelte, als ich bas Balfche orbentlich zu lernen anfing, wenn ich an bas Wun Schur! Wun Schur! (Bon jour) und à la Wundör! (à la bonne heure!), ober an die Fladrun (flacon), wie bas gnabige Fraulein B. ihre Wafferflasche nannte, gurudbachte, und wie bie Jagbjunker und Bachter, wann fie zu Rog zusammenfließen, fich mit folden und abnlichen Flosteln zu begrüßen und vornehm zu bewerfen pflegten.

Ich galt in blefen Tagen für einen treuen, gehorfamen und fleißigen Jungen, aber zugleich für einen ungeftümen und trotigen, für einen solchen, ber gern seinen eignen Weg ging. Mein Bruber Karl war ein leichter, gewandter und liebenswürdiger Wilbfang, zu Roß und zu Fuß der Kühnste und Geschwindeste, später im Jünglingsalter so geschwind, daß er im Laufe nie seines Gleichen gefunden hat. Friz, zwei Jahre jünger als ich, war milb und gleichmuthig, ein

, geistiges Kind und körperlich noch fehr zart. Die andern waren klein. Ich war zugleich tropiger und blöber als beide und konnte von Fremden ihnen gegenüber daher leicht in's hintere Register gestellt werden.

Große Angst hab' ich meinen guten Altern in Dumsevit einmal gemacht; in wirklicher Lebensgefahr bin ich bort zweimal gewesen.

Die Angft. Es war einen Abend, einen jener thaulofen Abende, wo man bei'm Mondichein wohl bis gehn elf Uhr bas Korn noch einzufahren pflegt. Die Arbeit war geendet, Denfchen und Rreaturen ju Saufe, und bie meiften auch icon zur Rube - fiebe! ba fehlte, als man bie Ropfe übergablte, meine Rleinigkeit. Gine halbe Stunde gebuldete man fich meiner Abmefenheit, weil man gewohnt mar, baß ich fcon in jenem Alter auf eigenen Wegen und Stegen mobl einsam auch im Dunkeln umberftrich; endlich aber warb man unruhig, und als es gegen bie Mitternacht ging, ftellte fich ber angftliche Bebanke ein, ich mogte in irgend einen Teich gefallen, übergefahren febn, ober gar bas Bragliche, ich feb vielleicht in ber Scheune irgendwo im Strob eingefchlafen und von rafch übergeworfenen Garben jugebedt und lautlos und flagelos erftickt. Alles lief nun fuchend Meiner Bafe Gofie fiel ein, fie habe mich ben vorigen Abend, mo die Binderinnen unweit bem Dorfe Prefete Gerfte banben, im Monbichein langs bem Meeresftranb bingeben und bort lange am Ufer fiben und gegen bie pommerschen Gestabe und ben reitenben Bilm binschauen seben; vielleicht fite ich bort wieber und erluftige Berg und Mugen. Da war fie benn hingelaufen und hatte an bem Ufer weitbin jeden Dornbufch und Diftelbufch burchftobert, ob ich etwa babinter verftect ober eingeschlafen fen. Aber vergebens. Nach langem und vergeblichem Suchen maren aus

ver liebenden Brust und dem hellen Munde Klagegetön und Weheruse hervorgebrochen und endlich bis zu dem verlornen Schläser hingeklungen. Ich war nämlich plöslich und gespenstisch, durch die Mondscheinnebelgestalten hinstreichend, neben ihr erschienen und hatte ihr bei ihrem Erstaunen einen alten Hagedornbaum, wie sie in Rügen in den Veldern hie und da sehr groß und kraus stehen, gezeigt, wo der müde Junge sich abendlich hingehuckt hatte und eingeschlasen war. Sie riß mich nun mit geschwindesten Schritten zu Hause. Ich langte bald vor dem richterlichen Angesicht der Altern an, kam aber diesmal, da der Jorn durch die Angst zermalmt war, mit leisen Berweisen davon.

In Lebensgefahr bin ich gewesen: bas eine Mal, als ich unter bas Gis gerathen war und mein Bruber mich faßte und herausholte; bas zweite Dal, als nichts Geringeres als ein Wagenrab mir über ben Ropf gelaufen 3ch hatte mich nämlich auf einem großen vierspannigen Arnbtewagen in's Felb fahren laffen, mar bei'm Burudfahren bes belabenen Bagens neben bem Rnecht auf bas Beivferd gestiegen, und bei einem Sprunge beffelben berabgefallen - und flebe ein Rab bes Wagens war mir hinter bem Ohre fo über ben Ropf gegangen, bag Saut und Haar blutig abgestreift worben. Doch war bem Anaben ber Schabel nicht gerbrochen, fonbern er blutete nur tuchtig. Wahrscheinlich hat, wie so oft im Nahren geschieht, bas Rab, bas mich nicht voll treffen follte, erft einen Sprung über einen Stein und alfo halb in ber Luft leichthin über meinen Ropf gemacht; fonft bleibt es unbegreiflich. Bier falbte und wusch die gute Tante mich wieder, anbersmo gewaschen mürde. nict 2118 Wunde vernarbte, burfte bie Begebenheit unschablich ergablt werben.

Dies waren Unfälle, und bergleichen nebst anbern Möthen mögen wohl mehr über unfre Ropfe bergefahren fenn; aber fie find langft vergeffen, und es tauchen aus jener jest fo fernen Bergangenheit nur Bilber von Freubenerinnerungen auf. Mur eine einzige bittere Erinnerung nahm ich mit, und zwar die Erinnerung ber erften lugenhaften Ungerechtigkeit, bie an mir gefrevelt ift und bie auf lange bin einen tiefen Stachel in mir guruckgelaffen bat. Denn bes Unrechts, bas ein lieber freundlicher Bater ben Rinbern ein vaar Mal mit bem Stod und ber Ruthe angethan hat und bas nach bem Brauche jener Beit ein giemlich allgemeines Unrecht mar, will ich nur furz gebenten. Diefes Unrecht bestand barin, bag ber fleine Tropfopf, mann er gezüchtigt warb, nicht weinen noch viel weniger für bie erlittene Strafe fich bebanten und handfuffen wollte; weswegen er in Berhaltniß gegen feine thranenreicheren Bruder gewöhnlich bie boppelte Befcheerung erhielt.

Es war Gerbstjahrmarkt zu Gart. Die ganze Dumseviter Familie war bei bem Hern Magister Stenzler zu
Mittag gewesen und fand sich nachmittäglich um den Kafseetisch der alten verwittweten Pastorin Magisterin von Brunst
sitzend, deren Mann vorlängst auch Pfarrer des Städtchens
Gartz gewesen. Dort in dem vollsten Gewimmel von Damen und Herren, als der Herr Magister mich vorzeigte und
als einen siessigen Schüler lobte, erhob sich aus dem Kreise
der Damen eine damals noch junge rosse und mit den
sichönsten schwarzen Muschen auf den Wangen gezierte und
mit Federbüschen und seidenen Bändern den Kopf umflatterte Mamsell, die Schwester der Frau Magisterin Stenzler,
Mamsell Dittmar aus Greisswald, und machte gegen mich
bie förmliche Anklägerin. Der Gegenstand der Anklage war
aber folgender:

Mein Bruber Rarl und ich traten, wenn wir Vormittage in bie Rirche gingen, haufig in bem Saufe bes Berrn Magisters ab, wurden auch oft zu Mittag ba behalten, um Nachmittage in bas Ratechismuseramen zu geben, und bann ben Reft bes Conntage mit bem Cohn bes Saufes, Lorenz Stengler, und einigen Juntern von Rahlben, welche gewöhnlich auch ba waren, zu verspielen. Da ging es benn naturlich in bem Garten bes Geren Magiftere, auf bem alten Barter Schlogwall ber weiland beibnischen Feftung Carenga und bis in ben Wald von Rosengarten binein luftig und wild jugenblich und fnabenlich ber. Subnernefter und Gier in Scheunen und auf Speichern, Bogelnefter in Beden und Balbern, Igel und Gewürm unter Strauchen und Blumen fuchen, und was anderer Jungenheit und Anabenheit mehr ift, nebft wilben Sprungen und Spielen - bas alles fehlte natürlich nicht. Run hatte man aber einige Tage vor bem Jahrmarkt in bem Garten bes Berrn Magiftere gefunden, bağ mebrere binter einem fleinen Schuppen ftebenbe Miftbeetenfenfter gertreten maren, und bie Spuren von Rnaben= fügen baneben. Davon entstand in ber Gefellichaft gufällig Die Rebe, und die rofige schwarzbemuschte Mamsell fubr heraus: "Wer bas gethan hat, ift nicht zweifelhaft, bas ift "ber wilde Monfieur Morit, ber immer wie ein lofes Fullen "baberspringt und mit so feden Sprüngen über bie Bufche "und Blumen megfest." Mit biefen Worten wiefen ihre Blide auf mich, fo bag ich felbft ben Unbekannten in, bem Rreise gezeigt ward. Auch meine Altern schienen ber Ausfage Glauben beizumeffen; nur bie Tante Softe rief eben fo zuverfichtlich, als bie Anklage gefprochen hatte, in bie Gefellichaft binein: "Rein, ber Morit bat es gewiß nicht "gethan, ber ift wohl wilb, aber er pflegt nicht gern etwas "zu befchädigen." Der Morit aber, ber bie Glaszerbrecher

wohl kannte (Bruber Karl und herr Lorenz Stenzler waren bei'm Balgen auf bas Mistbeet gefallen), ging wie ein beschneiter Hund von bannen, und machte sich in den Stall zu dem Kutscher, um so unbemerkt und unsichtbar als mögslich zur Zeit der Abfahrt zu den Übrigen in den Wagen zu steigen. Zu Sause gab es denn des Abends noch eigne Scheltungen und Warnungen, wogegen ich weiter nichts thuu konnte, als meine Unschuld betheuren, jedoch ohne die Berbrecher anzugeben.

Dies begab fich, wie ich meine, in bem letten Jahre unsers Dumsevitzer Lebens, und sank tief in mein Herz. Ich weiß, daß ich nimmer in's Haus und in die Gesellschaft zu bringen war, wenn die Frau Magisterin und ihre muschige Schwester uns besuchen kamen, sondern mich so lange zu ben Hirten oder in die benachbarten Bauerhäuser, besonders zu meinem Spielgesellen Ludwig Starkwolf verlief, und mich dort so lange enthielt, bis ich vermuthet oder erlauscht hatte, daß die grauenvollen Menschen weg waren. Selbst gegen den verehrten und freundlichen Herrn Magister ward ich etwas schen, weil ich meinte, er hätte bet der Anklage, die selbst meine guten Altern verlegen und stutzig machte, meine Vertheidigung übernehmen müssen.

So waren hier in Dumsevit bei Gart die ersten Knabenjahre verstoffen. Im Jahr 1780, wenn ich mich recht erinnere, zog mein Vater von Dumsevit ab in die nordwestliche Ede der Insel, eine Meile von Stralfund, wenn man
das zwischenströmende Meer mitrechnet. Er übernahm zwei
sumbische Gäter, Grabit umd Breesen, nehst zwet Bauertörfern, Giesendorf und Gurvit, deren Bauren Hosvienst leisteten, oder vielmehr er kaufte sich das noch auf vier
Jahre rücktändige Pachtrecht berselben mit einer ganz bedeutenden Summe von einem Obersten von Schlagenteufel. Der Bater biefes Oberften war im Munbe bes Bolts fast zu einer mythischen Berfon geworben. Er war ein Guter ber Schaafe gewesen, wie mein Grofvater feliger, und es war bem jungen Birten gelungen, fich eine gute Nacht unter Die monbicheinlichen Tange ber Unterirdischen einzuschleichen und einem ber fleinen Lilliputter fein unverlierbares Rappden nebft Glodden, woran bas Glud ihres Dafenns gefnupft ift, zu entreißen. Das hatten bie fleinen Leute vonihm mit großen Schaben wiebergeloft, und bafur hatte er fich bas Gut Grabit gefauft, welches, ich weiß nicht, burch welche Berhandlung, aus feiner Gand in ben Befit bes Rlofters St. Jurgen vor Rambin gekommen war. Genug, ber Schafer mar ploglich reich und Eigenthumer eines bubfchen Butes und endlich Ebelmann geworben. Seine Sobne waren in herzoglich braunschweigische Dienfte getreten, und mehrere berfelben hatten als Officiere in ben braunschweigifchen in Englands Solb gegebenen Regimentern gegen bie junge nordamerifanische Freiheit gefochten. Einige von ibnen, worunter auch ber Oberft, fauften fich fpater Ritterguter in Bommern. Mit einem berfelben, bem Major von Schlagenteufel, einem fehr murbigen Mann, begegnete mir eine Josephsgeschichte, Die mich hatte eitel machen konnen. Als er aus Amerita gurudtam, besuchte er feine Seimath und auch feine Geburtoftelle Grabis, und ließ fich meines Baters Fünfzahl von Buben vorführen. Rach ber Dlufterung griff er mich heraus, und fagte zum Bater: "Wenn Sie "mir einen ber Jungen ichenken wollen, nehme ich biefen." Neben mir ftand mein Fris, ein ganz anderer Kerl, aber bamals franklich und winterweich; und ich errothete in mir, und fühlte, daß ber Berr Dajor fich vergriffen hatte.

Die Guter Grabig und Breefen mogten etwa zwölf bis breizehn Laft jährlicher Aussaat haben; bas hubiche

Dorf Giesenborf fließ bicht an Crabis. Die Begend mar nicht so romantisch als die um Schoritz und Dumsevitz. welche gleichsam schon bie Angrange ber parabiefischen Meerbuchten und Walder von Butbus find. Indeffen wir maren gottlob wieber an's Deer gefommen, fanben reichliche Obffund Blumengarten, und auch noch ein paar Balbeben, bie Lau ") bei Grabit, ben Tannenwald bei Breefen, und ben größeren noch näheren Tannenwald an bem Rlofter St. Jurgen vor Rambin. Wir hatten bie Berrlichkeit bes Binnenmeeres faft machtiger als bei Schorit und Dumfevit. Es bilbet nämlich bas Meer von bem Gellen bei Barboft \*\*) und Bron an ber bommerichen Rufte und von ber Infel Sibbenfee ab einen brei bis vier Stunden tiefen und brei bis eine Stunde breiten Bufen, wohinein die Offfee bei und Rorboft - Stürmen gewaltig gurudichlagenb Unfer Grabit lag auf einer fleinen Erhöhung an fetten weitgeftredten Biefen und Beiben, Die lange einem halben Dutend Bofen und Dorfern weit am Stranbe binlaufen. Wir hatten bei machtigen Sturmen bie schauerliche Freude, bag fich bie Wogen etwa funfzig Schritt von unferm hofe beranwälzten. Alle Biefen maren bann ein eingiger unendlicher See, und welche Wonne, wenn foldes im December ober im Januar geschah und ein geschwinder Froft bie Baffer in metallfeftes und metallfpiegeliges Gis vermanbelte!

Sier ging bas Leben und bie Weise, wie es mit uns und unferer Erziehung und Unterweisung gehalten warb, im Ganzen so ziemlich nach bem Dumseviger Zuschnitt fort;

<sup>•)</sup> Lau, Loo: Walb.

<sup>•</sup> Darhofb: Borgebirg ber Bogen. Bar norb. Boge, frang. la barre.

war, besonbers gut angeschrieben. Dieses muntre Mänuchen, bas als Knecht mit Knochenarbeit wenig bezahlen konnte, hieß Bapier, und ward nur bas Bapierchen, von Herrn Müller bas Babierchen ober verächtlich gar bas Babiersschnißelchen genannt. Da er in laufenden Bestellungen nach Rambin und der Alten Fähre viel gebraucht ward, so mußte er oft auch den Müllerschen Läuser machen. Dieser hatte dem kleinen Menschen, da er sich über eine mitternächtliche Sendung durch Eis und Schnee beklagt hatte, einst mit seinem langen Rohr dräuend zugerusen: "Wie der Mann "ist brät man ihm die Wurst." Das Babierchen hatte dies Wort ausgegriffen und unter dem Gesinde verbreitet, bei welchem Herr Müller hinfort nur der Wurst brater hieß, ein Ökelname"), den auch seine Schüler in ihrer Unsart leider zuweilen gebrauchten.

Unter seinen Schülern kam ich, als ber in seinem Troze ober vielmehr wegen seines Trozes Gehorsame, wohl am besten weg; ber leichte bewegliche Karl und die schöne, unrubige und lebhafte Katharina Langen wohl am schlimmitten; Fritz im mittlern Maaße, welchem er doch einmal in Beziehung auf seinen herrlichen Kopf im Jorne zugeschrieen hatte: "Brütreich, aus dir will ich einen Kerl machen, aber "Briegel mußt du haben;" welches Wort begreislicher Weise auch ein Sprichwort unter uns warb.

Das Schwerfte und Mistichfte für die Schüler war die Gefangstunde, welche des Worgens als Schulanfang gehalten ward. Der Alte sang mit besperat heftiger und

<sup>°)</sup> Dfelname, so spricht man in Norbbeutschland, nicht Etelname. Dfen öka (norb.) vermehren. Also nur so viel als Beiname. Dfels Auffan, Erhöhung, 3. B. Aufsan auf einem Bienentorb.

freischenber Stimme, und es war felbft ber Furcht oft unmöglich, fich eines verftohlnen Richerns zu erwehren. ward benn nach ber guten alten driftlichen Beife mitten im Singen brunter gehauen, bag bie Spane flogen, jeboch obne bag ber Gefang baburch im minbeften aufgehalten mare. Am gefährlichften aber ward es, mann ber Alte von ben Seinigen Befuch betam. Er hatte nämlich in Stralfund eine verheirathete Tochter, bei welcher feine Frau wohnte, und feinen Sohn, einen jungen Backer. Die famen benn zuweilen Samstags ober Sonntags zu uns über's Baffer und blieben bie Nacht und hielten Montags fruh vor bem Fruhftud und ber Abreife gewöhnlich noch ben Morgengefang mit uns. Ich weiß nicht, ob bie alte Frau, fonft gar ein bescheibenes freundliches Mutterchen, von ihm eingefungen war, aber fie hatte feine helle burchgellenbe und burchquiekenbe Manier, fo baß fie gewöhnlich ben gangen Gefang in Berwirrung brachte; wobei er benn boch mit großer Mägigung bes Borns nur mit ben Worten brein fprach: "Mutter, bu mußt Don halten;" was auch als Scherzwort noch lange burch bie Munde laufen foute.

Ich war inbessen vierzehn Jahr und mein Bruber Britz zwölf Jahr alt geworden, Karl war wieber nach Stralfund in die Schule geschickt. Herr Müller ward verabschiebet, und Herr Gottsried Dankwardt, Kandidat der Theologie, nahm seine Stelle ein. Zu dieser Beränderung hatten die Freunde meines Baters, die Herren Stenzler und Krüger, und die Vorstellungen meiner Mutter den Anstoß gegeben. Dieser Herr Dankwardt war der Sohn eines Arzies ans der Stadt Barth in Pommern, damals etwa ein Fünsundzwanzigsähriger, ein kleiner, blonder, fröhlicher und beweglicher Mann, in seinem innersten Wesen voll Freundlichsteit und Krömmigkeit, obgleich von dem Geniewesen der

Sturm = und Drang = Beriode, welche in jenen Tagen von 1770 bis 1785 herrschte, stark angeweht und durchgeweht. Dies gab ihm manche Wunderlichkeiten und Schnurrigkeiten, welche wir Jungen wenig gewahrten, woran sich aber Mutter und Taute aufangs oft sehr stießen. Der Vater aber, der einen tiesen Sinn für alles Rechtschaffene hatte, nahm sich bes herrn Dankwardt treulich an, und stellte ihn bald im hause in das rechte Verhältnis.

Dieser aute und liebe Mann ift brei Jahre unter uns geblieben und bat fein Leben und Biffen in Liebe und Treue mit uns getheilt. Es war ein rebliches Berg, ein guter Ropf, ein leiblicher Lateiner, mittelmäßiger Frangos, ein bischen Englander, Grieche faft gar nicht, inbem bas Griechische in jenen Tagen bei ben Brufungen ber Ranbibaten bes Predigtamte nicht einmal geforbert warb. Diefes und bas andre Gewöhnliche, was Sauslehrer alles lehren follen und zu lebten pflegen, bat er mir und meinem Bruber Frit nach Bermogen mitgetheilt, und wir haben baber fein Andenken in Ehren gehalten, wie er benn auch, fo lange mein Bater lebte, als er Paftor zu Bobenftebe bei Barth und auf ber halbinfel Dars mar, immer beffelben lieber und willkommener hausfreund geblieben ift. Er war nicht nur ein guter frommer Lehrer und ein treuer frommer Paftor, wie man die Worte im gewöhnlichen leichten Sinn ausspricht, fonbern feinem innerften Wefen nach ein tapferer und begeifterter Rernmenfc, in beffen fleinem garten Bau eine machtige Seele haufte. Da er mabrend ber über mich verhangten Untersuchung wegen einiger bei mir gefundener und beschlagener Briefe aus ben Jahren 1810 und 1811, worin er fich über ben bamals blühenben und glühenben fpanischen Aufruhr nach feiner Weise ausgesprochen hatte, auch von Staats = und Berichtswegen befragt worben ift, und ich bem

Ehrenmann Mühe im Alter gemacht habe, ba er mir in meiner Jugend keine gemacht hatte, so muß ich von biesem feinem tüchtigen Menschenkern seinem theuren Andenken zu Ehren hier ein Beispiel überliesern, das er selbst in ungeheurer Zeit gegeben hat.

Als im Winter 1807 ber französische General Mortier Stralfund berannt hatte, waren rings in die Dörfer an ben pommerschen Küsten französische Wachposten gelegt; so auch in das Kirchvorf Bobenstede unweit Barth bem Dars gegensüber. Diese hatten angefangen nach wälscher Weise mit den Weibern und Adhtern überspiel zu versuchen. Das konnten diese Dörster nicht leiben, Männer an die mächtigsten Gesahren und gelegentlich auch an Pulver und Blei gewöhnt. Sie schaarten sich im gerechten Zorn, die Franzosen erschtracken vor ihrer Zahl und Rüstigkeit, wurden entwassnet, gebunden, eingeschisst, und etwa funfzig Mann stark nach Stralsund an die Schweben als Gesangene abgeliesert. Das war eine kurze Freude. Die That erscholl in dem französe

<sup>&</sup>quot;) Auf ber Halbinfel Dars und in ben Dörfern auf ben gesenüberliegenden Kusten wohnt ein schoner kräftiger Menschenschlag, bessen Gewerbe in der Jugend gewöhnlich das fühne Clement bes Meeres ist. Als ich im Winter 1817 meinen alten Meister zu Prerow auf dem Dars, einer reichen Pfarrstelle, wohin er von Vodenstede befördert war, zum letzen Mal besuchte, stießen mich und meinen Bruder Karl zwei herrliche schlante Manner mit langen eisenbeschlagenen Stangen in sliegenden Schlitten über das spiegels glatte Eis hin', welches damals zwischen dem Festlande und der Insel eine Brüde geschlagen hatte. Beibe trugen englische Chrensmünzen, hatten englisches Jahrgeld. Sie hatten auf der Victory des Admirals Nelson die Schlacht von Trasalgar mitgemacht. Der Schulze in Bodenstede, in bessen Hause ich mit dem Herrn Pastor mehrmals zu Tische gesessen bin, war in seiner Jugend Steuermann eines Westlindiensahrers gewesen.

fifchen Lager und ein Rommando von mehreren bunbert Mann ward abgefandt bas Dorf zu beftrafen. Der Schulze und mehrere Altefte von Bobenftebe wurden gefeffelt und follten erschoffen, bas Dorf follte geplündert, angegundet und abgebrannt merben. In biefer großen Roth, als bie Befeffelten ben ficheren Tod erwarteten, trat ber fleine Berr Baftor vor, und redete ben malichen Befehler mit den fuhnen Worten an: "Mein Berr, Sie haben die Unschuldigen ge-"griffen, ich bitte, laffen Gie biefe Manner los, bie find bie "Unschuldigen und Berführten; hier haben Gie ben Ber-"brecher, mich nehmen Sie, mich erschießen Sie, wenn Bott "es Ihnen erlaubt, mein Saus verwüften und verbrennen "Sie, ich bin ber Berführer, ber einzige Schulbige. "babe biefen armen Bauren gepredigt, bag fie bis auf ben "letten Mann für ihren Ronig fteben und ben Feinden bes "Vaterlandes Abbruch thun mußten." Diefe Worte, aus fühnem und tapferm Bergen gesprochen, rührten ben Balfchen; er ließ die Befangenen losbinden, legte ihnen eine leidliche Geloftrafe für feine Truppen auf, und ließ zum Beichen, bag er bie befohlne Abbrennung bes Dorfe ausgeführt habe, einige elenbe leere Gutten außerhalb bes Dorfs, wo bie Fischer ihre Baringe zu rauchern pflegten, nieberbrennen. Diefe That bes Pfarrers mar groß, größer bie bes eblen Balfchen, ber feinen bofen Muth bezwang. rum habe ich feinen Namen nicht erfahren konnen?

Mit herrn Dankwardt begann nun ein neuer Abschnitt in bem Leben ber Jungen und eine Art ber Schule und bes Umgangs, wie solcher, die ba vorhaben Bücherleser ober Studenten zu werden, welche ber Schwede nach ber haupteigenschaft, wodurch sie sich auszeichnen sollen, Lefekerle nennt. Es gab ber Kandidaten in der Nachbarschaft meherere, welche zusammen wöchentlich etwas einem Klub Aehn-

liches hielten, mo fie fich besprachen und auch ihre Lesebuben jufammenführten. Auch liegen fie und bie Brediger ber Infel in einer recht ansehnlichen Lesegefellschaft alles Meuefte ber iconen und leichten Literatur rundlaufen, wovon na= turlich auch uns und unferm Saufe fein Theil zu Gute Bon ben Anaben, melde burch biefen Ranbibatentlub zusammengeführt wurden, waren unser nächster Nachbar Gottlieb von Rathen, ferner Buslaf von Blaten und Chriftoph von Schmiterlow bie gewöhnlichsten Spielgefellen. Diefer Chriftoph war ber allgemeine Spaghammel. bieß nur ber lange Stoffel, julest gar ber Lowe in ber Bufte; benn ber Berr Rofegarten hatte feine ichone Tante befungen und in fein Gebicht ein Abentheuer von einem Ritter Schmiterlow eingewoben, ber vor taufend Sahren weiland in ben Kreugzugen ben Lowen in ber Bufte erfolagen. Das marb ein Stichwort gegen unfern langen Belben, ber es im preugischen Dienft boch bis jum Oberften eines Dragonerregiments gebracht bat, und wann wir uns biefen bamals noch fehr ungeleckten und ungelenken Lowen zuwarfen, flang es "Smit ben Lowen ber!" (Wirf, ben Löwen ber!) Die fehr langen und tapfern Smiterlowen benn fie galten alle fur Gifenfreffer - maren übrigens vor etwas über hundert Jahren noch nichts als gute Raufherren und Ratheherren in Stralfund: auch ichon Burbigfeit, benn ein Rathmann in biefer Sauptftabt bes Lanbes Rugen galt icon längft einem Ritter ebenbürtig,

Von ben Kandidaten waren herr Theobul Kofegarten, Lehrer zu Götemit, und herr Nestius, Nesse des berühmten und gelehrten Probstes Pistorius zu Poserit, wohl die ausgezeichnetsten. Darunter suhr öfter von Greifswald herübersbrausend ber wilbe Iohann hagemeister, ein fturmischer genialischer Jüngling, ber aber später ein schones Talent liederlich

versaust und verbraust hat. Dieset und der überstiegende Kosegarten zündeten Manches an und erregten das Leben, das abet bald wieder in stilleren Wellen hinstoß: denn der Bater hieß Zucht und Ordnung und die Mutter Besonnensheit und Klarheit; das enge Gefäß des Vermögens ließ auch keinen weiten und brausenden Wellenschlag zu.

Außer biefen mit herrn Dankwardt verfehrenden und wechselnden Junglingen famen uns bie alten Sausfreunde nicht abhanden. herr Magifter Stengler und Baftor Rruger fprachen häufig bei uns ein, und machten bei ihren Stralfundefahrten gewöhnlich eine fleine Ausbeugung von ber Landstraße nach Grabit, mo fie mit ben Ihrigen eine Nacht ober zwei schliefen. Auch fie trugen uns manche gute Bücher und Unweifungen in's Saus. Dies fonnte besonbers von Stelgner gelten, ber nicht blog ein vortrefflicher Brebiger, fondern auch ein bebeutenber Gelehrter mar und eine ausgefuchte Bucherei batte. Die Baufer biefer geiftlichen herren, fo wie bas unfere Dhme Morit Schumacher gu Silmnig, bann zu Rent bei Gart und bes Bachters Dalmer zu Schorit wurden in ber guten Jahregeit, von unferm herrn Randibaten und uns auch recht fleißig besucht. wöhnlich ging bie Karamane ben Sonnabend Mittag aus und fam Montag Nacht wieber heim. Es waren aber nur Spaziergange von zwei brei Stunben.

Außer biesen Freunden waren in Stralsund Verwandte, Bekannte und Geld- und Geschäfts = Freunde des Vaters, die bei der Nähe von Grabig, welches zur Alten Fähre nur eine Stunde hat, die Samstage und Sonntage sleißig zu uns herauspilgerten. Sie brachten gewöhnlich Wein oder die Juthaten zum Punsch mit. Unser Federhof lieferte Gänse, Schruthähne, Enten, Hühner und Tauben und das gute Gewehr meines Vaters hasen, Repphühner, wilde Enten

und bie herrlichften Schnepfen, wovon ber Strand und feine weiten Wiesen wimmelten, in großer Menge. Es war bas mals überhaupt eine große allgemeine Gaftlichfeit auf ber Infel, die zum Theil wohl noch besteht, obaleich die Seebaber und ein wimmelnber Angug und Durchflug von reis fenden Bilgern ba wohl etwas Gintrag gethan haben mogen. Es ging ungefähr ber wie in ben Tagen bes berühmten Belehrten und Grobians Camuel Johnson, als er mit feinem Amanuenfis Bothwell Morbicbottland und fein weftliches Inselmeer bereifte und bei Lanbebelleuten, Bachtern und Pfarrern die Freude ber Trinkhörner und Muscheln in Bewegung feste. Man fuhr, wenn ber frehliche gefellichaftliche Trieb aufflieg, unangemeldet zu ben Nachbarn ober Freunden; mogte man zu Funfen ober zu Funfzehen tommen, man fam willfommen. Umftanbe wurden nicht viel gemacht; Fifche, Befieber, Berauchertes und Befalzenes fehlten fast nirgenbs; Buder, Raffee, Thee waren in bem fast gar nicht bezollten ganbe febr . wohlfeil; Bier und Branntwein fehlten nimmer, felten auch ein Glas Wein; immer aber war die ungeschmintte Gaftlichkeit und Bergigkeit ba. Dies. war etwas fo Abgemachtes, bag, wenn g. B. ein sber zwei wohlgepadte Bagen eben angeschirrt ftanben und abfahren wollten, und bann etwa ein britter Wagen vorfuhr, ber bie Abfahrenden besuchen wollte, man biefen flugs wieber umwenden und mit zu benen, welche man besuchen wollte, fortrollen hieß. Auch für die Nacht, wann schlechte Wege ober bofes Wetter bie Beimfahrt nicht erlaubten, war in ben meiften Saufern burch bie Menge ber reichlich gefüllten Reberbetten geforgt. Unfre funbifchen Freunde brachten benn auch ihre Jugend mit, unter welchen wir mehrere treue Kameraben gewannen, welche und neue Spiele und Runfte zubrachten, besonders mehrere Arten Balliviel und die Luft

bes Schiffbauens und Segelns auf unfern vielen Teichen, und für bie Spiegeleisbahn bes Winters ben Schrittschuhlauf, wie fur ben Sommer bie Freude bes Bogelichiefens. Bur biefe ber großen Sauptftabt nachgemachte Sommerluft ward auf bem fleinen Tannenberg auf unfrer Weibe bart bei Giefenborf, ber Bafenberg zugenannt, eine machtige Stange mit einem Bogel aufgerichtet, nach welchem wir oft zwei brei Tage fo lange mit Flisbogen und Bolgen schoffen, bis bas lette heruntergeschoffene Stud einen ber Schaar zum König machte. Das gab bann, gewöhnlich in ber Pfingftwoche, eine große Festlichkeit. Es ward gang nach fundischer Beise mit großer Feierlichfeit unter bem Rlang von Pfeifen und Sornern vom Sofe ausmarichirt, einige mit Maien und Rrangen geschmudte Belte waren aufgeichlagen, worin Butterbrod, Ruchen und Bunfch gereicht ward und wozu in der Regel die Menge Junge und Alte unfrer sundischen Freunde und ber Nachbarn gelaben murben.

Diese Luft erinnert mich einer bosen Unluft, die ich erzählen muß und die wahrscheinlich in eines der letten Jahre unsers Grabiger Lebens fällt. Bruder Fritz und ich hatten zu der Schügenfeierlichkeit als Einladungsprogramm jeder sein Gedicht gemacht. Diese wurden vorgelesen, und des Frigens Worte gewannen als die wirklich lustigen und wizigen bei der zuhörenden Versammlung einen glänzenden Sieg, meine hochtonenden und bombastischen aber fanden keinen Anklang. Hier faßte mich der bose Neideuesel, und da der Fritz mir eben mit etwas in den Weg trat, rügte ich es derber, als recht war, und zwar mit dem beschämenden Gefühl des Neides.

Jest muß ich endlich einer Stelle gang besonders erwähnen, wohin von mir wenigstens felbst bis in bie fpateren Jahre, wo ich fcon zwischen ben Dreifigen und Biergigen schwebte, wie zu einem festlichen Orte zu Fuß, Roß und Wagen viel gewallfahrtet worben ift. Diefe Stelle beißt Bosewald, eine kleine Stunde von Butbus, und ein zu Butbus geborenbes Gut. Dort wohnte ber Batriarch unfrer Familie, ber alte hinrich Arnbt. Bu biefem, meines Baters treueftem Bruber und Freund, marb gewöhnlich im Berbft und Winter, oft auf mehrere Wochen, gezogen, zur Beit. wo Apfel, Birnen und Ruffe reiften, wo bie Bienenftode abgestoßen wurden, und wann die Jagd begann. alte Graf Malte ließ namlich feine Bachter ohne Umftanbe Die kleine Jago treiben; nur Die Burich ber Giriche hatte er fich vorbehalten. Der alte Ohm aber und mein Bater, eigentlich alle Baterbrüber, waren gewaltige Rimrobe vor bem herrn, und hielten fich die vorzüglichsten Flinten und Sagt = und Suhner = Sunde; mein Bater war vielleicht ber Meifter von allen, und nicht leicht flog eine Schnepfe unbeftraft vor feinem Rohr vorüber. Wie oft bin ich am Stranbe auf ber Jagb gegen biefes Geflugel ober auf ber Abendblinke gegen bie wilben Enten, ober auf ben Brachfelbern gegen bie Myriaben Brachvögel als Diener mit ihm gegangen und habe mit bem berabfallenben Gevogel bie Baibetafche fullen muffen! Wenn fie nun bier in ben malbreichen und bufchreichen Revieren von Posewald, Nabelit und Gulit, welche Guter mein alter Dhm als Rachter inne hatte, mit ihren Sunden streiften, so ward ich gewöhnlich aufs Pferd gefett und zu beiben Seiten murben Banber an ben Sattel gebunben, woran bie armen hafen und ber Familie von Malepart geschwind abgeftreifte Balge aufgefnupft murben. Das mußte bann von Morgen bis Abend, oft burch Sturm, Regen und Schneegeftober, fo fortgeben benn bie Manner maren bantals noch in einem ruftigen

watblichen Alter — und ich durfte nicht mucken, wie ich vor Naffe und Kälte innerlich auch oft schaubern mogte. Auch mucke ich nicht: benn es gab dabei so viele Abentheuer, und ber alte hinrich war ein so poetischer und romantischer Mensch, daß ich doch immer meine Ausbeute dabei fand.

3d nenne ben alten wadern Bauren poetisch und romantifc, und follte eigentlich biefes Landchen Butbus fo nennen, welches mit feinen Bugeln, Balbern, Bunengrabern, Grab = und Opfer = Steinen, Ruften, Infeln und Galbinfeln felbft gang eine Romange und ein Bedicht ift. Der alte Binrich, nichts weiter als ein etwas verfeinerter Bauer, mar nur ein Bilb bavon, ober vielmehr, er bilbete es in Sitte und Gefprach ab. Es war ein iconer Mann, von mittles rem Buche, eines eblen Gefichte, blonben Saars und blauer Augen, faft immer froblich und beiter und gleich einem, ber von Sorgen und forglichen Dingen nichts weiß. Er war weniger gebilbet als mein Bater, hatte aber boch einen fconen Naturgeift, und eben beswegen gar fein Bedurfniß fünftlicher Bergnügungen. Go fpielte er zum Beifpiel wohl bie Beige, aber nie bie Rarten, und fag, wann er feine Kelbarbeiten übersehen und beforgt, ober fich auf ber Jago ermubet, und ber Baben Gottes, bie auf feinem Tifch immer in ber reichften Fulle aufgetragen wurden, mit uns genoffen batte, abenblich und mittäglich vor bem Thore feines hofes anf breiten Steinen, und hatte es bann gern, wenn man fich ba zu ihm feste und fich die Dabrchen und Abentheuer ber Gegend, ben Sprung bes norbischen Gelben Dlaf Erbasveson in's Meer ") - ba, wo ber Richthurm von Bufter-

<sup>\*)</sup> Dahlmann in seiner Dan. Gesch. Thl. I. seht biesen Sprung, ich weiß nicht warum, in ben Sund. Die Sagen von

bufen ragt, ift ein Ronig mit ber golbnen Krone in's Meer gesprungen; noch blinkt fein Ropf mit ber golbnen Rrone in ber Johannismitternacht hervor - und bie Geichichten ber Schlachtfelber biefer Ruften, wo Rarl ber 3molfte und ber alte Deffauer mit einander gerungen hatten, von ihm ergählen und die Kanonentugeln herbeitragen ließ, bie feine Leute aus ben Felbern um Nabelis ausgepflügt und aus ben Graben und Teichen ausgegraben hatten. Denn . ber gute Alte erzählte gern und lebendig und ließ fich gern erzählen, wußte Mancherlei von rugenfchen und fcwebischen Begebenheiten, und hatte fich aus manchen alten Kroniken. bie auf seinem Rannbrett lagen, auch für die allgemeine und beutiche Geschichte Manches berausgelesen. Das Befte aber war ber Mann felbft, ben man fich aus feinen Worten und Thaten mit Freuben herauslefen konnte. Er war immer bergig und bebergt und quoll aus bem Rreise feines beforantten Lebens immer von Scherzen und Schwanten über. Reine Luft und tein Spaß war ihm zu luftig, nur unfittlich burften fie nicht febn, und er pflegte gern ben Spruch ju

bem berühmten Normannstönig sehen ihn an die Rüsten, diesen Butbusser Gestaden gegenüber. Diese erhalten für die Ortlichseit eine Bestätigung burch die geographische Bestimmung der Schlachte gegend. Sie neunen einen Ort, der noch jest da ist, nämlich die Insel Svolthar, hinter welcher die verdündete Flotte der nordischen Könige und des norwegischen Jarls auf das Auslansen Olass aus der Beene gelauert und dei seinem Erschienen hervorgesegelt seinen. Diese Insel kann nach dem dumpfen Laut, wo das Bolt de Jondar ausspricht, keine andre gewesen seun, als die Halbinsel Indar, welcher noch jest alle größeren Schisse, die von Stralsund aus in's weite Meer wollen, vorbeisegeln müssen. Sund bezeichnet überhaupt jede Meerenge, und zwar von einer Breite, die ein rüstiger Schwimmer durchschwimmen kann.

führen - ich weiß nicht, woher er ihn hatte -: "Doktor Luther hat gefagt, menn Gott feinen Gpag verftunbe, mögte ich nicht im himmel fenn." nenne ibn ben Batriarchen: bas war ber gludlich geborne Mensch wirklich; redlich, frei, tapfer und hülfreich, wann und wo er konnte, ließ er im Glauben an Gott und feine Weltregierung Unglud und Trubfal meiftens fill und leicht neben und unter fich bingeben und richtete fich am Sonnenichein bes Lebens balb wieber auf. Mein Bater, ein Mensch mit leicht beweglichem und reizbarem Gefühl, war ihm fehr unähnlich, auch korperlich, ein großer, ftarter, brauner Mann; weil fie aber mit ihren Verfchiebenheiten einander ergänzten, hatten fie fich nur um fo lieber. ber Altefte bes Saufes und als geborner Patriarch batte er nicht allein unter feinen Verwandten großes Ansehen, fondern genoß auch unter allen Nachbarn einer großen Achtung, und hieß nur Bater Arnbt, bulbete auch von feinem Gefinde feinen andern Namen. Das Wort Berr mar ihm verhaft, wenn jemand ihm bamit aufwarten wollte; er meinte, nur fein Graf Butbus fen ein herr - und er hatte mohl nicht Rraft biefer Burbe anerfannter Baterfchaft burfte er auch Manches, mas man von andern Mannern nicht mit aleicher Gebulb hingenommen hatte. Mir gab er, als ich icon im Junglingsalter ftand, weil ich über ben Konig von Schweben ein misfälliges Wort gesprochen, eine flingende Schelle mit ben Worten: "Junge, follft bu fo von unfern "Ronig fprechen?" Ginen andern Bermandten, welchem feine Frau Zwillinge in die Wiege gelegt hatte und welcher über biefen Gegen Gottes bie Sanbe zusammenfchlug, warnte und ichalt er mit ben Worten: "Du feiger Menich! meinft .bu nicht, bag Gott wird erhalten konnen, mas er geboren "werben läßt?" Go blieb er bis an's Ende. 3ch und

meine Brüder besuchten ihn ein halbes Jahr vor seinem Tode (er starb im Winter 1811). Der Greis, in den Achtzigen, saß mit seinem alten Mütterchen schon zusammengefallen in seinem Stüdchen, aber die alte Lebensstamme zuckte bei unserm Anblick frisch auf. Er setzte sich mit und zu Tisch und ließ Wein auftragen, und ward sast beredt wie in längst verschienenen Tagen, und sagte bei'm Abschied ganz beherzt: "Kinder, ihr werdet mich bald in die Erde "legen; dann sollt ihr recht fröhlich sehn und von diesem "Wein trinken: denn ich habe mit Gott mein Lebensang ein "stohes Leben geführt."

Dies war ber Batriarch. Noch saß in einem stillen Stübchen eine liebende und freundlich lächelnbe Parze am Spinnrocken, bes Batriarchen Mutter und meines Baters Mutter, beren alte Tage ber treue und fromme Sohn mit ber größten und zärtlichsten Sorge und Liebe gehegt und gepstegt hat. Das war bas Bild einer schonen und stattlichen Alten, das Ungesticht meines Baters, bräunlich und schon wie König David weiland, auch sie immer herzig und wohlgemuth; hat 96 Jahr auf Erden gelebt und mit ihren Küssen manchen Segen auf meine Wangen und mein Haupt gedrückt.

Nun muffen auch ihre andern Söhne heran, die ich in jenen meinen Jugendtagen und später hier und bort und in der Gegend gesehen habe, auch diese alle durch Stärke und Reisigkeit berühmt und in ihren jungen Jahren auch durch hestige und armbrechende Geschichten; weswegen in der Umgegend wohl von dem starken heißen Arndts-blut die Rede ging. Es schien der Ahn, der alte schwedische Unterofsicier, in dem Geschlecht lange vorhalten zu wollen, und dies Blut soll auch in dem jüngeren Stamm der Sohne und Enkel hin und wieder etwas heiß hervorgequollen sehn. Da war der eine Holländer (Ruhpächter) zu Dars-

band, fruber geftorben, beffen ich mich nur buntel aus meiner Rindheit erinnere; ein anderer, Johann Arnbt, Butbuffer Forfter in ber Granit, von Geficht und Wuchs bem Sinrich abnlich, aber milberen und weicheren Gemuths, auch ein ruftiger Jager, Wogelsteller und Fischer, mit einer febr geschickten Sand, fo bag er allerlei funftliche Arbeit weben und schneiben konnte. Diefer hatte in ber alten Schwebenftarte alle feine Bruber übertroffen, fo bag ihn in feinem jugenbfraftigen Alter auch ein machtiger Ringer nicht batte aus ber Stelle ruden tonnen. Enblich bie beiben Jungften, Jodim und Chriftian, 3millinge, bie auf meinen Bater gefolgt waren. Der Jodim war auch ein Kleiner Bachter, nicht boch von Buchs, aber febr gewandt und lebensruftig, auch voll angeborner Schneibigfeit und Rraftigfeit, ein Sorgenlos und Saufemind, wie ich feinen andern gefannt babe; aber bas galt nur fur feine Reierstunden: benn er mar in feinen Arbeiten ein fehr orbentlicher verftändiger Mann. Diefen babe ich erft fbater tennen und ertennen gelernt. Er war fein und bubich von Gebarbe, mit leuchtenben Augen und festestem Blid, von ber Art, die auch ber Teufel nicht aus ber Faffung bringen mögte. Dehr Berftanb, flares Urtheil und beiteres Wefen habe ich in wenigen Menschen gefeben; baber mar er bei all feiner windigen und gutmutbigen Luftigkeit zuweilen icharf, indem ihm die meiften Menfchen wie Dummköpfe ober Traumer erfchienen. Er war in ben Jahren von 1804 bis 1812, wo ich wenigstens wechselnb mich in ber Beimath aufhielt, viel in meinem vaterlichen und in ben brüberlichen Saufern, und ba habe ich in manche Nacht tief hinein mit ihm gefeffen, gefpielt und geplaubert. Denn bas bedurfte er. Wann bie Beit fam, mo bie anbern Menschenkinder schlafen geben, bann bat er noch gern ein paar Gefellen, brei vier Stunden in Rarten ober Gefprach

mit ihm burchzusptelen und ihm über die Nacht hinzuhelfen. Denn in ihm zeigte sich die eigenthümliche Erscheinung, daß er in Verhältniß zu andern Sterblichen kaum die Hälfte der Stunden zum Schlaf bedurfte. Obgleich er in seiner Jugend ein sehr arbeitender Mann gewesen, so genügten dem sechszigiährigen Nanne doch zwei drei Stunden dazu. Dies war eine Naturbesonderheit, die sich darin offenbarte, daß ihm zwischen els und zwölf Uhr, wann es gegen die Mitternacht ging, das starke Haupthaar wie im Schweiß gebabet ordentlich zu rauchen begann.

Der Nebenhauster Diefes Jodim, ber Christian, war in feiner Jugend als ein wilber und freudiger Gefell bavon gegangen und von bem berühmten preugifchen Dragonerregiment Anspach und Baireuth eingefangen worben, worin er es bis zum Wachtmeifter gebracht. Auch er lebte als ein Ab = und Ueberftanbiger in feinen fpateren Jahren in bem Baufe bes Bosewalber Patriarchen, boch und schlant, ein 3wölfzoller, und auch von ungewöhnlicher Starte, noch mit ben Spuren ehemaliger Schönheit. Er geborte mit jur Poeffe biefes Baufes, indem ber alte freundliche nnb fanfte Menfc unerschöpflich war, aus ben Rreisen feines Lebens allerlei folbatifche und volkliche Geschichten und Mabrchen. gu ergablen; aber fein vorzüglichfter Bauber für uns beftanb in feiner fconen Kangreichen Stimme, mit welcher er eine Menge luftiger Bolls-, Jäger- und Solbaten - Lieber abzufingen wußte. Er war nach bem flebenjährigen Kriege Dragoner geworben, und hatte unter bem großen Ronig nur ben Bairifchen Erbfolgefrieg ober ben fogenannten Rartoffelfrieg mitgemacht. Bon bem alten Ronig Fris ergablte er mit Wohlgefallen zwei ihm begegnete Gefchichten.

Nachbem er ihn bei ber Musterung bes Regiments bas erfte Ral nach seiner Geimath gefragt und erfahren hatte,

er seh dus Rügen aus ber Grafschaft Butbns, hatte er ihn die ersten Jahre bei ber Geerschau freundlich auf die Wangen geklopft und gerufen: "Ach! ber schöne Putbuffer!"

Im Bairischen Erbfolgekriege hatte ber König, die Vorposten durchreitend, von den östreichischen Plänklern der Kundschaftung der Stellung wegen irgend einen Gefangenen gewünscht; aber man hatte keinen östreichischen Susaren auf flinkem Pferde erjagen können. Da ließ der preußische Oberst, der die Vorposten besehligte, eine Vächse holen und rief den Dragoner Arndt, einen ihm als wohl zielender Jäger bekannten Schügen, heraus. Dieser sprang vom Pferde, lud die Vächse, sah den König an, und sprach: "Aber nur das Pferd, E. Majestät," und mit den Worten stürzte ein Hufarenschimmel, der Arndt geschwind auf sein Roß, den laufenden Gusaren eingeholt und zum König gebracht. Der König drückte ihm zwei Goldsfrigen in die Hand, mit den Worten: "Brav, mein Sohn! Nicht unnütz einen Wenschen "erschießen."

Auch gebe ich von seinen Soldatenliedern hier ein recht karakteristisches, und wünschte nur, ich könnte gleich die Musik babei setzen. hier ift es:

In Böhmerland bei Prag Da hat der König von Preußen Getanzet mit der Königin Bon Ungern und von Böhmerland Gar lustig wohl auf dem Plan.

Sie tangeten so vortrefflich herum, Daß ihnen bas Gehirn im Kopf ward bumm, Ein solcher Tang kostet Muth — Doch wenn ich's wiederum recht bedenk', So that es mich von Herzen kränk'n: Meine Kameraden liegen in dem Blut. Da heißt es nicht: Bruber, fomm' herein! Heir ist gutes Bier, hier ist guter Wein. Nein, da kostet es Fleisch und Blut.

Bog tausend! ei! ei! ei! ei! ei! Eins hatt' ich balb vergeffen: Die Herren Sachsen waren auch mit babei; Sie machten ja solche weite Schritt, Daß ber Zehnte nicht konnte halten bas Glieb — Da war ber Tanz vorbei.

3th fab aber in meiner Jugend nicht bloß bas alte beife Arnotsblut als von febr ftattlicher und riefiger Natur. fondern noch andere Trummer von Mannern reiffger Größe und Starte. Doch war biefe Art nach bem Geftanbnig bes alten Sinrich in feinen Tagen in ber Berrichaft Butbus febr ausgegangen. Der Graf Malte zu Butbus batte nach bem Tobe feines Baters, bes Tribunalspräfibenten Grafen Morit Ulrich zu Butbus, ber ein fehr milber Berr gewefen, bie Berrichaft fehr verschulbet empfangen und mar aus einem Arengen Saushalter, ber er anfangs aus Noth fenn mußte, gulett aus Gewohnheit ein harter Saushalter geworben. Er batte große Dorfer gerftort und Bachthofe baraus gemacht. und überhaupt über feine Berrichaft ein fo fcmeres Scepter geführt, daß fehr viele, und zwar meiftens die ichonften und ruftigften Junglinge gur Gee und zu Lande in Die Frembe entwichen und nicht wiedergekommen waren.

Auf biese hier geschilderte Weise war bas gastwirthliche Bosewald eine Stelle, wo sich nicht bloß die Brüder und Gefreundten, sondern alle guten Leute aus der Umgegend häufig einfanden, auch manche höchst wunderliche und feltsame Räuge, woran jene Zeit und diese Gegend reich war. Ich täusche mich nicht, indem ich das Gedächtniß jener Tage

wieberhole: die Menschen waren bamals ungebildeter, aber eigenthümlicher, mannigfaltiger und poetischer, als jett; das Naturgepräge war noch nicht zur glatten Einerleiheit so abgeschliffen, man konnte mehr von ihnen lernen, mehr von ihnen haben.

Es war bas wirklich eine poetische Epoche, wo bas liebe Deutschland nach einem langen matten Traum wieber zu einem eigenthumlichen literarischen und poetischen Dasebn erwachte; und bas mar bas Schone barin, bag bie Beitgenoffen viel mehr, als es mir von ben Jettlebenben baucht, an jenem Dafenn Theil nahmen. Dies war nicht blog bei ben Studierten und Gebilbeteren ber Fall, fonbern auch bei ben Einfältigen und Ungelehrten, wie g. B. bei meinen Altern und ihresgleichen Leuten. Schon mar man über ben Granbifon und Die Bamela, über Bellerts Schwebische Grafin und Millers Siegwart zu Werthers Leiben, ju Efchenburge und Bielande überfetten Shatefpearn fortgefchritten, und Leffing, Rlaubius, Burger, Stollberg wurben von Alt und Jung mit Inbel begrüßt. Das Leben wehte frifch anbauchend aus ber Luft ber Beit, und ward nicht blog von himmelfturmenben Junglingen, wie Rofegarten und Sagemeifter, in unfer Saus bineingeblafen. In unfrer Schule fing Bruber Brig zuerft an Berfe zu machen, und zwar begann ber Junge bie Romifche Gefchichte in Dramen bargufiellen, versuchte sich auch in manchem Andern, wovon ich noch einige gerettete Dufter habe; auch murben bie Saus-Arife und lächerlichen und fomifchen Begebenheiten ber Rachbarfibaft oft recht glücklich von ihm befungen. Das hat wahrfcheinlich auch mich gereitt, ber ohne ihn vielleicht feinen there gemacht baben wurde. 3ch habe wohl von ber Ratur nicht genng von jenem fluffigen und flüchtigen, fantaftischen was magnetifchen Sinibum erhalten, was ben Dichter fchafft,

und wenn mir einzelne fleine lprifche Sachelchen bie und ba leiblich gelungen find, fo ift es nach bem Sprichwort gefcheben: Gine blinde Taube finbet guweilen auch eine Erbfe. Der Frit aber war ein gang anberer Rerl, mit einem hellen Ropf und einem foniglichen Gebachtnif. und noch wohl mit mehr hilbnerischem als voetischem Talent. Er rebete und beklamirte wie ein Ronig, fonnte aller Menfchen und Thiere, aller Alter und Gefchlechter Tone, Stimmen und Gebarben nachmachen, zeichnete vortrefflich, und hatte jenen fillen und leifen Wis, ber von fich nichts weiß und nie fich felbft belächelt. Er war bamale ein in feiner leiblichen Entwidelung gurudgebliebener etwas welchlicher und frankelnder Rnabe, und huckte viel hinter bem Dfen; woran wohl Ungludefälle, Die er mit Armbruchen und Bergiftung burd verschludte Rupferpfennige gehabt, mit fould febn mogten. Spater, fcon mit bem funfzehnten Jahre, raffte er fich auf, und erwuchs zu einem ftattlichen und ichonen Menfchen, ber auch mit ber Fauft als Fechter und Ringer Bielen überlegen mar. Leiber hat biefer fonigliche Jungling feine großen Gaben wenig entwidelt ober vielmehr verspielt. Er, ber ein großer Maler, Bilbhauer ober Schausvieler hatte werben tonnen, auch, wenn er gewollt hatte, ein bebeutenber Gelehrter, ftubierte bie Rechte, marb Sachwalt, nahm ju frub ein Weib und mußte in bem gewöhnlichen Lebensfarren eingespannt im Schweiß feines Ungefichte zieben.

Dieser prächtige Junge brachte nun in unser Schulleben manche ergögliche Luftigkeit, theils burch die Karikaturen, die er auf jedes weiße Papier hinwarf, theils durch die ko-mischen und launigten Spaße, die er in seinen Versen ausgoß, indem er mit einem Vetter, der mit uns in Grabit erzogen und von ihm mit der Bersewuth angestedt ward, in

wieberhole: die Menschen waren bamals ungebilbeter, aber eigenthümlicher, mannigfaltiger und poetischer, als jest; das Raturgepräge war noch nicht zur glatten Einerleiheit so abgeschliffen, man konnte mehr von ihnen lernen, mehr von ihnen haben.

Es war bas wirklich eine poetifche Epoche, wo bas liebe Deutschland nach einem langen matten Traum wieber gu einem eigenthumlichen literarischen und poetischen Dasebn erwachte; und bas mar bas Schone barin, bag bie Beitgenoffen viel mehr, als es mir von ben Jetilebenben baucht, an jenem Dasenn Theil nahmen. Dies war nicht blog bei ben Stubierten und Bebilbeteren ber Rall, fonbern auch bei ben Einfältigen und Ungelehrten, wie g. B. bei meinen Altern und ihresgleichen Leuten. Schon mar man über ben Grandison und bie Bamela, über Gelleris Schwebische Grafin und Millers Siegwart zu Werthers Leiben, ju Cichenburge und Wielands überfetten Shatefpearn fortgefchritten, und Leffing, Rlaubius, Burger, Stollberg wurden von Alt und Jung mit Inbel begrüßt. Das Leben wehte frifch anhandend aus ber Luft ber Beit, und warb nicht blog von himmelfturmenben Junglingen, wie Rofegarten und Sagemeifter, in unfer Baus bineingeblafen. In unfrer Schule fing Bruber Frit zuerft an Berfe ju machen, und gwar begann ber Junge bie Romifche Geschichte in Dramen barguftellen, verluchte fich auch in manchem Anbern, wovon ich noch einige gerettete Daufter babe; auch murben bie Bausfpage und lacherlichen und fomifchen Begebenheiten ber Machbarichaft oft recht gludlich ben ibm befungen. wahrscheinlich auch mich gereitzt, ber ohne ihn vielleicht keinen Bers gemacht baben wurde. 3ch babe wohl von ber Ratur nicht genug von jenem fluffigen und fluchtigen, fantaftischen and magnetischen Fluidum erhalten, mas ben Dichter fchafft,

und wenn mir einzelne fleine lyrifche Gachelden bie und ba leiblich gelungen find, fo ift es nach bem Sprichwort gefchehen: Gine blinde Taube finbet gumeilen auch eine Erbfe. Der Frit aber mar ein gang anberer Rerl, mit einem hellen Ropf und einem foniglichen Gebachtniß, und noch wohl mit mehr bilbnerifchem als poetischem Salent. Er rebete und beklamirte wie ein Ronig, tonnte aller Menfchen und Thiere, aller Alter und Geschlechter Tone, Stimmen und Gebarben nachmachen, zeichnete vortrefflich, und hatte jenen fillen und leifen Wit, ber bon fich nichts weiß und nie fich felbft belächelt. Er war bamale ein in feiner leiblichen Entwickelung gurudgebliebener etwas welchlicher und frankelnber Rnabe, und hudte viel hinter bem Dfen; woran mohl Ungludefälle, bie er mit Armbruchen und Bergiftung burch verschluckte Rupferpfennige gehabt, mit ichulb febn mogten. Spater, ichon mit bem funfzehnten Jahre, raffte er fich auf, und erwuchs zu einem ftattlichen und iconen Menfchen, ber auch mit ber gauft ale Fechter und Ringer Bielen überlegen mar. Leiber bat biefer fonigliche Jungling feine großen Gaben wenig entwidelt ober vielmehr verspielt. Er, ber ein großer Maler, Bilbhauer ober Schausbieler hatte werben tonnen, auch, wenn er gewollt hatte, ein bebeutenber Gelehrter, ftubierte bie Rechte, warb Sachwalt, nahm ju fruh ein Beib und mußte in bem gewöhnlichen Lebenskarren eingespannt im Schweiß feines Ungefichts ziehen.

Dieser prächtige Junge brachte nun in unser Schulleben manche ergösliche Luftigkeit, theils burch die Karikaturen, die er auf jedes weiße Papier hinwarf, theils durch die ko-mischen und laumigten Spaße, die er in seinen Versen ausgoß, indem er mit einem Vetter, der mit uns in Grabit erzogen und von ihm mit der Bersewuth angestedt ward, in

Aragöbien, Komöbien und allerlei hanssachsischem Kaftnachtsspiel ordentlich poetische Wettfämpse hielt. Dieser, der Sohn meines Ohms Morig Schumacher, ein recht wackerer und fleißiger Junge, hieß zum Unterschied von ihm der kleine Brig. Diese beiden besangen und bereimten alles Denkliche und mischten die kleine und große Welt in den wunder-lichten Aragisomödien durch einander, der große Brig mit bewußter Laune, der kleine Frig in begeisterter Unschuld. Besonders trugen sie — worin ich als ein Erztaubenkrämer auch mit spielte — die Welt der Götter und Gelden des Alterthums auf die Kämpse und Liebesabentheuer ihrer Aaubensamillen über.

## Der fleine Frit fang:

Das ift wahr, Priamus, Du haft einen tapfern Fuß, Ju fampfen mit Achill Das ift bir nur ein Spiel.

## und ber große Frig:

Ach! bu tapfrer Heftor, Blind' um beinen Hals bir Flor, Traur' um Bater Priamus, Achill bis ihn in ben Kus.

## Der fleine Frig:

Eisen haft du, Gott Bulkan, Greife doch die Feinde an; Selbst der alte Priamus Girret beiner Fran den Gruß. und ber große Grig:

Beh! Bulfan, bu alter Schmibt! Bo, wer solche Schmach erlitt? Denn bie ganze Götterburg Geht mit beiner Benus burch.

Diese kindische Reimsvielerei und was dahin gehörte, besonders die Begeisterung für die Dichter, die wir lasen, brachten durch meine Schuld eine Tragodie hervor, welche ber guten Mutter mehr als Eine Thräne und uns allen manchen guten Braten gekostet hat. Hier ist die schwarze Geschichte:

Wir hatten uns in bem Baumgarten bart unter ben Mugen unfrer Schulfenfter, wo ein fconer fonnenbeglangter Rafenplat mar, ein Ding gleich einem pegnitischen Blumengarten angelegt. Der Rafen war nämlich in viele fleine Duobezgartchen getheilt, und bie Mitte jeber Abtheilung mar mit einem Saufen bunter am Meeresftrande aufgefammelter Steinchen belegt. Bebes einzelne Gartchen trug ben Ramen eines Dichters: Bellert, Sageborn, Uz, Leffing, Burger, Stollberg, Bolty, Rlaubius Dverbed u. f. m.; Goethens Großheit lag naturlich noch weit jenseits unsers Gefichtfreises. Damit nun biefe bunt ausgelegten und mit Rafen umlegten Gartlein recht grunen mögten, mußte Waffer gum Begießen geschafft werben. Das fehlte in bem Baumgarten: auch war kein Brunnen ober Teich in ber Nabe. machte ich als ber Stärffte ber Theilnehmer mich an's Wert und beschloß einen kleinen Teich zu graben, worin fich Baffer sammlen konne. Das ward in ber That in ben Beierstunden einiger Wochen vollbracht und bald füllten auch ergiebige Regen meine Grube mit Baffer. Da begab fich, bag bie jungen Gefdmaber von etwa flebengig achtgig

Gänsehäuptern, schon ziemlich erwachsen und wohl besiebert, eines Abends in den Baumgarten getrieben wurden, um in seinem wohl beschlossenen Bezirk die Nacht in sichrer Hut vor Hunden und Küchsen zu durchschlasen. Aber o weh! die armen Gänschen hatten nicht geschlasen, sondern Wasser gesucht und gefunden, waren in meine tiese Grube gestürzt, welche keinen leichten Ausgang bot, und hatten sich übereinander schlagend und strebend bis auf vier fünf, die man auf den Leichen der übrigen noch lebendig fand, fämmtlich erstickt.

Roch eines jugendlichen Spiels muß ich bier ermabnen. bas, wie ich mich erinnere, von mir ausging, ber eine befonbere Freude an Gefchichten und Mahrchen hatte, nämlich unfer Befdichten ergablen ober Gefdichten treiben, wie wir es nannten. Wir größeren Jungen waren nämlich übereingekommen, bag mahrend ber winterlichen Beit, wo bie Abende und Rachte fich bei ben Soperboreern faft ju febr langen, bie lange Weile burch Geschichten, welche jeber umfcbichtig in feiner Reihe zu erzählen hatte, von uns gekurat werben fofften. Dies marb benn auch mit großer Freude in luftige That verwandelt und mahrend mehrerer Winter von uns fortgefest; benn bie Luft baran warb fo machtig. baff wir oft um acht Uhr ichon zu Bett eilten - benn im Bette, und zwar in einem bunkeln Rammerlein marb Er= zählung getrieben - bamit bie Geschichten recht lange genoffen werben fonnten. Bier fuchte-nun jeber, mas er aus Erbtunbe und Naturfunde Bunberfames behalten ober vom lebenbigen Munde Anderer fich aufgelesen hatte, in neuer Geftaltung und Erfindung zusammen zu weben. Auch ward ber Bertrag eben fo gemiffenhaft gehalten, als er feierlich geschloffen mar, und ich erinnere mich nicht, bag jemals nur eine beschwerliche Unterbrechung eingetreten, geschweige, baß

bem Ergähler etwas Bitteres ober Unangenehmes eingewandt Wir hörten vielmehr immer mit ber anftanbigften märe. Gebuld gu. 3ch für meinen Theil hatte mir einen fabelhaften Golbabler, ben ich mit Manbeln und Rofinen und Feigen und Pommerangen fütterte, vor einen luftigen Wagen gespannt, und er hat mich zu Dagnetinfeln und in Dias mantgruben, in die Soblen von Riefen und Bauberern und in bie golbenen Pallafte ber Unterirbifchen, ja burch bie Mongolenwufte Robi bis unter bie gefährlichen Flügel bes Bogels Rod getragen. Much jene Rleinigkeit bing offenbar mit ber poetischen Influenza jener Tage zusammen. und hatte es wenigstens ben Bortheil, bag wir gu rechter Beit reben und ergablen lernten; für mich aber fuhrte es bie angenehme Beschwerbe berbei, bag ich noch fünf feche Sabre fpater, me ich im Rreife finderbegabter Freunde erfcbien, meinen Golbabler fatteln und anschirren mußte. Go hatte fich ber Ruf unfere Geschichten Treibens verbreitet.

Bei allen biesen kindischen und kindlichen Spielen und Entwicklungen bes jungen Lebens hin und her, worin schon einzelne höhere und eblere Keime lagen, blieb der gewöhnsliche Justand doch in den Schranken des älterlichen Standes und Vermögens. Der rüstige, damals noch in der Külle der Krast blühende Vater muthete und mit Recht die Übungen und Arbeiten zu, welche er hatte durchgehen müssen; er sah es überhaupt gern, wenn wir aus eignem Triebe oder im wackern Wettkampf uns Strengen und Härten auslegten, die er eben nicht besohlen hatte. In der Arndtezeit, wo viele hände, und diese ost recht geschwind, gebraucht werden mußten, wurden auch die Jungen oft einige Stunden vor der Sonne aus dem Bette getrieben und mußten oft lange vor der Schusstunde Ochsen und Kosse herbeitreiben oder herbeitreiten, oft auch den ganzen Tag in diesen oder ähn-

lichen jungenlichen und hirtlichen Geschäften ausbarren. Baren junge Fullen zuzureiten ober Pferbe burch die Teiche gu fcmemmen, Bruber Rarl, ber nun wieber bei uns war und ben Raufmann, wofür er bestimmt ichien, wieder gegen ben Landmann vertauscht hatte, und ich wurden barauf gefest, oft wenn es in's Waffer ging, gang nacht, ber Bater mit ber knallenden Beitsche binter uns. Noch erinnert's mich, bag ich, als ich einmal ein unbandiges Thier folinterfafernacht burch einen Teich ritt, von biefem bei'm Berausspringen in Deffeln und Dornen abgeworfen warb, bag mir bas Vell brannte. Bu folden Abentheuern burfte nicht fauer gefeben werben. Baben im naben Deere, Fifchen in ben vielen Teichen und in ben Graben und Bachen ber überichwemmten Biefen auf Rarauschen, Rrebfe, Rrabben, Bechte und Male, Bogelftellen im Berbfte in unfrer trauten Lau, Schlittenfahrten und Schlittschuhlaufen - alles bas verstand fich als die Regel eines tüchtigen Landlebens von felbft.

Bei allen diesen Arbeiten, Übungen und Vergnügungen, wie sie das Land darbietet, ward doch immer sehr streng auf die Zeit gehalten. Wir trieben einen mächtigen Taubenverkehr und hegten in unserm Wäldchen einen hübschen Donenstrich, der, weil die Ostseeküsten von Zugvögeln jeder Art zu wimmeln pstegen, und oft Hunderte von Kramets-vögeln und Drosseln lieserte; auch wurden andre seltnere und buntgesiederte Gäste oft lebendig eingesangen und in Käsichten ausgehoben. Aber die Schulstunde mußte genau mit acht Uhr früh gehalten werden. Ich und der Fristliesen also im Oktober und November, oft im schlimmsten Regen und Schneegestöber, schon in der Morgendämmerung und vor dem Frühstück auf unsern Vogessstrich, die Beute abzuholen und das durch Wind, Regen oder lose Buben

Berwirrte wieber in Ordnung zu stellen. Wenn wir bann beschneit ober durchnäßt und zähneklappend zurücksamen und uns an ben Frühstückstisch seiten, jammerte es die Frauen wohl, aber ber Bater lachte dazu, und lobte ben Jungen, ber luftig in alles Wetter hineinsah.

Bier glaube man nur nicht, bag ber Bater ein harter Mann war; nein, er war von Natur frohlich, freundlich und milb, meinte aber nach ber Art jener Beit, welche eine gute Art mar, bag ein Junge, ber mohl einmal Stein und Stahl anfaffen muffe, nicht in Baumwolle eingepact merben Auch gehörte er nicht zu ben Batern, welche ben Stod baufig gebrauchen. 3ch habe ihn felten gefühlt; boch Die lette wohl verdiente Buchtigung etwa in meinem funfzehnten Sahre hatte ich bem Asmus omnia sua secum zu banten. Det Bater war ermubet und verbrieflich wegen eines unangenehmen Berluftes aus Stralfund zu Saufe getommen und hatte fich fruh zu Bett gelegt. 3ch und Bruber Loreng, ber Bierte in unfrer Reihe, fagen im Neben= zimmer und lafen bas berühmte Lieb vom Riefen Goliath; wobei wir in ein gefährliches immer von neuem beginnenbes Richern geriethen. 3meimal gebot ja bat ber Vater Rube gu halten, und rieth uns lieber auch fchlafen zu geben; als wir bas britte Mal in Lachen ausplatten, ba platte er herein und ftillte unfre Uberluft mit ungebrannter Afche.

Ich war wirklich in meinen Jugendtagen ein ungludlicher Richerer und Lachenausberfter und mußte mich bei jeder Gelegenheit vor mir selbst in Acht nehmen. An meinem Bruder Fritz habe ich das nie gemerkt, sondern er lächelte nur bei Gelegenheiten, wo ich und die andern mit lautem Lachen ausplatten. Ich weiß nicht, ob das viele und leichte Lachen ein niedriges Gemüth verrath, wie man im Jesus Sirach lieft; aber das scheine ich zu wissen, daß ein erhabenes Gemuth in ber Regel taum lächelt, wo bie meiften lachen 3ch habe Goethens Geficht oft barauf angesehen: ich glaube, bas hat auch nur lächeln können.

Ein folches verberbliches Lachen, das ben väterlichen Stock wieder gegen uns hätte reigen können, überfiel uns einmal bei'm Frühftück. Wir aßen unfre Milchsuppe aus einer bunten gemalten Schüffel, in beren Innerm ber Bers: Wie schön leucht't uns ber Morgenstern gemalt zu lesen war. Nun ward es unter uns zum Schiboleth: "du issest bis zum Stern"; "du bis leuchtet" — und darüber brachen wir eines Morgens los, und fürchteten, es wärden nun die andern Morgen auch so gehen. Da bat ich, indem ber Vater schon wieder einige Male Stille! gerusen hatte, die liebe Base Sosie, uns ben nächsten Morgen eine ungemalte und unbeschriebene Schüssel auszusezen, und so ward die Gefahr glücklich abgewandt.

Wir hatten nun bis in ben Anfang meines flebenzehnten Jahres fo fortgelebt, wie es fich eben machte, und meine Altern konnten mobl nicht daran benken, mich ftubieren zu laffen. Da fam es burch frembe Gulfe, mabrfcheinlich burch Anregung nub Vermittelung ber Berren Stenzler und Brunft, bag ich ploglich in bie gelehrte Schule nach Stralfund verrudt marb. Mehrere Gonner, melde unbekannt bleiben wollten, hatten für biefen 3med einen Busammenschuß gethan, und im Februat bes Jahrs 1787 marb ich in die Sefunda jener Schule eingeführt und befam bei bem Gerrn Ronreftor Furchau meine Wohnung. Dies war ein Sprung! Der arme und blobe Landjunge erichien im ichlechteften Aufzuge unter vielen gum Theil gierlichen und nach ihrer Weise vornehmen Junglingen ber erften Familien ber pommerschen Sauptftabt. 3ch trug einen grunen Rod von eigengemachtem Beuge; wenn es ein bischen beffer fenn follte, einen grauen plufchenen, aus effen alten Rode meines Vaters jufammengenaht und von bem Lanbichneiber etwas zu mulftig weit gugefchnitten; meine Stiefeln ungefähr in ähnlicher Art von bem Leiften bes Reifters Gilverftory in Rambin. Man fann benten, mit welcher Gier die gierlichen Stadtpfauen über bie fo aufgeputte Landtrabe berfuhren, und wie bie Rrube fich anfangs zurud machte. Indeffen Noth bricht Gifen, und ba mich einige etwas unfanft anzutaften magten, fühlte ich mein ungebulbiges Arnbieblut auffieben, und balb lagen ein paar Buriche gusammengefniett zu meinen Füßen. In Diefer Beziehung hatte ich bald Rube; benn in ber gangen Rlaffe mar etwa nur ein Ginziger, ber nich allenfalls hatte befteben konnen, mein nachheriger Schwager Abher: biefer aber ließ mich ungeheiet. Die Klasse mar bamals burch bie lange Rranklichkeit bes eben verftorbenen Subrektors Borbed fehr vernachläffigt. Ich konnte mich barin batb mit ben beften Schulern meffen. 3mar verftand ich noch kein Wort griechisch, aber in biefer Sprache fab es bei jebermanniglich bamals fchlecht in Sekunda aus. Rach bes Subrettore Tobe ward ber Unterricht in Diefer Rlaffe von ben Lehrern ber Brima mit bestritten, und ging nur bruchweise fort, und mir blieb immer Beit genug, burch Privat= unterricht, ben ich im Griechischen nabm, mit ben Ubrigen, bie alle nicht boch ftanben, in menigen Monaten auf gleiche Sobe zu gelangen. Im Frühling langte benn ber neme Subrettor Gerr Ruperti \*) aus Sanover an, und erhob ben Unterricht und die Bucht ber Setunda balb zu einer hoben Stufe. 3ch habe in biefer Rlaffe zwei Jahre und in ber

<sup>\*)</sup> Bor zwei Jahren als Superintenbent in Göttingen ges

Prima ein Jahr zugebracht und für einen ber fleißigeren und befferen Schüler gegolten; was bei allem bem nicht viel fagen will. Warum?

Will ich etwa die Unterweisung, Bermaltung und Einrichtung der Lehrer und der Schule tadeln oder schelten? Ich gewiß nicht.

Es war gerabe eine gludlichere Epoche ber Stralfunbifchen Schule, als fie lange nicht gewesen. Ihr Borftanb war Magistrat und Ronfistorium ber Stadt. In bem bamaligen Erften Burgermeifter und Roniglichen Lanbrath Berrn Dinnies, einem gelehrten und eifrigen Mann, batte fle einen würdigen Dufageten. Der Reftor, Berr Großfurb. früher Direktor bes Deutschen Lycei in Stodholm, war bie Gewiffenhaftigkeit und Ordnung felbft, ein Mann, welcher binden und zusammenhalten fonnte. Wenn feine Urt mir und anbern bamals zuweilen an Bebanterei zu granzen fcbien, fo habe ich späterhin folche Eigenschaften und bie Farben und Schatten, welche fie in einem gewiffen Alter gewinnen, als eine unvermeidliche Nothwendigkeit boch achten Auch war Grosfurd feineswegs ein verbrauchter ober verworrener Lehrer, wiewohl ich gestehen muß, bag ich feinen beiben Rollegen ber oberen Ordnung mehr zu banken Diese beibe ftanben gludlicher Beise auf ber Altersbabe. ftufe, wo bie Lehrer einer Schule burch Beweglichkeit und Schwunghaftigfeit des Beiftes die wirtsamften und moblthätigften find. Ruperti, ein Jungling von vier und grangia Sahren, tam eben an, mit iconen Renntniffen, mit fconer Begeifterung und Liebe für fein Amt begabt. Furchau, ber Ronrettor, ein Sohn ber Reichsftabt Bremen, ber zweite Mann nach bem Reftor, mogte eben ein Dreifiger fenn, ein fleiner runder freundlicher Mann voll Lebendigkeit und Beiftigfeit. Er hatte fich in ber Wiffenschaft nach allen Seiten

hin umgefeben, war ein tuchtiger Philolog und Literator, und folgte feinen Stubien mit bem raftloseften Bleife, ein Mann von Gefchmad; wurziger Laune und feinftem Bienenwit, ber anmuthigfte und beiterfte Gefellschafter, und von einem glanzenden Bortrage, burch ben Tacitus, Sophofles und homer beutschen Rlang und Sprache befamen. führte für bie beiben alten Sprachen und für Literargeschichte in Brima bas Scepter. Leiber mar er jeboch in biefen Jahren öfter frankelnb, fo bag mehrere feiner Borlefungen für uns halb verloren gingen. 3ch wohnte in feinem Saufe und hatte mein Stubchen feiner Bibliothet gegenüber. ihr fab es ungefähr aus, wie jest auch in meiner fleinen Bucherei. Die meiften Bucher ftanben freilich in ben Brettern, aber unordentlich burch einander; ein großer Theil, besonders die zunächft von ihm gebrauchten, lagen auf Tifchen, Stühlen und bem Fugboben in Berwirrung umber. hatte er mitten in ber Unordnung eine große Ordnung bes Gebachtniffes und mußte bas Berlangte und Gefuchte meiftens augenblicflich zu finden. In dieser immer offenen Bibliothek konnte ich naschen, wie ich wollte, und meinen Bedarf hin und her fchleppen, um fo mehr, ba ber Berr Ronrettor balb ein Sausfreund meines Baters ward, mit welchem er in Stadt und Land mehrere gemeinsame Freunde Mehr aber noch als von Furchau ward man in feinen Studien von Ruperti geforbert, bei welchem jeber fleißige Schuler immer ben freieften Butritt und bie bereitefte Bulfe fand.

Alfo an Geift, Gelehrsamkeit und Lebendigkeit fehlte es bieser Schule damals in keinem Wege. Aber boch hatte die Gennische Philologie, woraus biese Manner sammtlich hervorgegangen waren, einen Mangel, welcher bem Meister oft genug vorgeworfen ift, ben Mangel ber Vernachläffigung ber

Lehre von ben Sprachformen, ben Mangel ber grammatischen Strenge. Sat boch Behne selbst gegen biese Anklage sich bamit entschulbigt, daß er sich den Dichterphilologen nannte, als welchem es nicht auf bie feinen Klaubereien der Grammatik, sondern auf das innere Leben der Alten, auf Geschmacks = und Schönheits = Kindung und = Bildung anfomme.

Meine Stellung in Stralfund' mar ungefähr folgende: Die erften anderthalb Jahre meines bortigen Aufenthalts genoß ich bie oben ermähnte Unterftütung, von welcher ich ben eigentlichen Belauf nie erfahren habe. Diese borte bann auf, ba meines Baters Berhaltuiffe fich unterbeffen wesentlich erweitert und verbeffert hatten. Daneben hatte ich Freitische, mehr als ich bedurfte, indem mein Bater in ber Stabt fo viele Freunde und Befannte hatte, bag fie fich um mich riffen: biefe Freitische beibe fur ben Mittag und ben Abend. Die letten aber benutte ich nicht immer, weil fie mir zu viele Beit raubten, und nahm zu Saufe mit einem Butterbrod und Glafe Waffer ober Bier vorlieb. Das war auch bes Morgens mein Frühftud; und auf biefe Weise ift es auch in ber Folgezeit meiftens von mir gehalten worben; so bag ich bis zu meinem vierzigsten Jahre Raffee und Thee nur bei außerorbentlichen Belegenheiten genoffen habe. Gpater, erft naber bem funfzigften hat bie Gemuthlichfeit und Bequemlichkeit bes hauslichen Lebens meiner zweiten Che mich auch an biefe Benuffe gewöhnt, welchen ich nun im Ansteigen bes hohen Alters weise, aber zu fpat, wieber zu entfagen beginne. Das aber, mas Sichte felbft aus feinem geschluffenen Sanbelsftaat nicht auszuschliegen magte, Wein, Bunfch und beren Gefellen (ben Branntmein jeboch felten und nur einzelne Glaschen) habe ich nimmer verschmabt. Auch fchien ich von ber Ratur zu einem bacchifchen Leben geftampelt zu sehn: ber Wein ist mir von jeher wohl bekommen, eine Tasse Kassee hingegen, wenn sie ja einmal über meine Lippen kam, machte mir vor meinen Dreistigen bas Blut so wallen und die Hände so zittern, daß ich kaum einen Buchstaben grad auf's Papier bringen konnte.

Diese Freitische hatten für mich allerbings ihre Gefahr. Zuerst verlor ich etwas von Zeit babei; aber dies war das Kleinste. Das Zweite war schlimmer, das für einen Jüngling von siebenzehn, achtzehn Jahren zu gute und reiche Leben. Es waren sast lauter angesehene und reiche Häuser, wo ich zu Tische ging; die Gastlichkeit, die Gütigkeit der Freunde war überdies nach Landesgewohnheit unermestlich; das Leben in jenen Tagen überhaupt waidlich und wohlgemuthig, und, da die politischen Stürme nur erst in der Ferne brausten, auf anmuthigen und fröhlichen, auch wohl auf künstlerischen und ästhetischen Sinnengenuß gerichtet. Hier muß etwas von den Menschen gesagt werden.

Stralsund ist eine große Stadt, durch ihre Letben und Freuden und durch große Känpse, worin die Namen Wallenstein, Gustav Adolf, Friedrich Wilhelm der große Kurfürst, Karl der Zwölste und der alte Dessauer Leopold von Anhalt mit klingen, eine glorreich berühmte Stadt. Im Wittelalter war sie nach Danzig, der alten Hauptstadt hinterpommerns, die mächtigste und prächtigste Stadt im Bommerlande, und noch sieht man ihren Marktpläzen, dem herrlichen Rathhause und den drei größten Kirchen den alten vergangenen Glanz an. Sie entwuchs wenige Jahrzechende nach ihrer Gründung im Ansange des dreizehnten Jahrhunderts der Macht der Fürsten von Rügen und nach deren Erlöschung der pommerschen Gerzoge, und war die nächsten Jahrhunderte nur dem Namen nach eine abhängige, der That nach aber saft eine freie Reichsstadt. Wegen Kehden

mit ben Fürften und ber Lanbichaft oft abgeschloffen und auf ihre Ringmauern ober bochftens auf einige Bebiete in ber Infel Rugen angewiesen, hatte fich in ihr in einiger Abnlichfeit mit ber herrlichen Reichsftabt Roln ein gang eianer Bolfsbigleft gebildet, ber mit bem umwohnenben Lande wenig gemein hat und in feinem Ion und Accent bis biefen Tag fich mit einer gewiffen Dunnheit und Beichlichkeit bricht, welche zu ber Thatenkraft und Ruftigkeit ihrer Burger von weiland und jest wenig pagt. Diefe Stadt wie bie anberen größeren ichwebisch = pommerichen Stabte hatte aus ber Zeit ber gewaltigen Sanfe bis zu unfrer alles fturgenden und andernden Epoche große und achtbare Freibeiten und für ihre Obrigfeiten und Stiftungen in Rugen und Pommern höchft bedeutendes Gut und weite Gerichtsbarfeit gerettet. Gie mar felbft unter fcmebifcher Berrichaft bis zum Untergange bes beiligen romifch = beutschen Reichs als eine ehrwurdige Ruine ber Bergangenheit, gleichfam noch als eine eigne Berrlichkeit fteben geblieben. Dun beftanben jene Trummer alten Glanges bamale noch mit einem feinen und würdigen Schein. Der Magistrat, b. b. Burgermeifter und Rath, jog in ber Stadt und auf feinen febr gablreichen Gutern und faft eben fo gablreichen Berichtsbarfeiten wie eine Urt Majeftat auf; bie verschiebenen Burgerausschuffe und Genoffenschaften hielten fich unter ihnen ober ibnen gegenüber in achtbarer Gefchloffenheit und Ehrenfeftigfeit; und jeber einzelne Burger ale Mitgenog einer fo altberühmten und glorreichen Gemeinschaft trat auf bem funbifchen Bflafter ftolger einher, ale bie Burger ber anbern Stabte auf bem ihrigen. Und bie Stadt Stralfund batte fcone ftattliche Menfchen und fonnte auch in hinficht ber Frauen, felbft in ben unteren Rlaffen, wie Rorinth bei ben Griechen, für eine iconweibrige Stadt gelten. Gin icones . Menschengeschlecht findet man auch in ben andern großen Städten Bommerns, worzüglich in Wolgast und Barth, viel weniger in Greifswald, welches schlechtes Wasser und schlechte Luft, und natürlich also, obgleich eine Universitätsstadt, auch schlechtes Licht hat.

Die Sitten waren freilich, wie ich angebeutet habe, finnlich auf Genug und Lebensluft geftellt; hobes und hochftes Glud und Unglud, bobe und höchste Fragen und Rämpfe ahnbeten in jenen Tagen Wenige. Aber wie auch. vieles loder, ja loderer als recht war, es war boch von bem alten Glauben und ber alten Treue und von ben etwas verfteiften, aber boch wohlanftanbigen Gebrauchen und Gestalten genug übrig, um bas Ganze bes Lebens mit einer gemiffen außeren Burbigfeit gufammen zu halten und zu Einzelne Schäben wurden burch ziemlich allgemein herrschenden Wohlstand, Rechtlichkeit und Gutmuthigkeit reichlich vergutet. Nur Gin Schaben mar ba, ber aber durch den ausgebrochenen ruffisch = schwebischen Arieg mahrend bes größten Theils meiner fundifchen Anwesenheit fehlte, nämlich bie ichwebisch = pommeriche Solbatesta. ciere berfelben waren meiftens fcwebifche ober pommerfche, einige auch medlenburgifche Chelleute, aber bie Gemeinen aus allen Beltgegenden zusammengeworbenes Gefindel, viel mehr ale in bem benachbarten Breugen, mo bie Rantonepflich= tigfeit wenigstens boch einen ehrenwerthen Stamm von ein= beimischen Gemeinen lieferte. Diefer Schaben war bei ber Art ber Bufammenfehung ein unbeilbarer und ben Sitten bochft verberblicher, und bie zwei bort liegenden Regimenter Fugvolf nebft einer Abtheilung Artillerie, Ingenieurs und Bioniers waren ein Rrebs in dem gefunden Fleische ber Burgerschaft. Auch begab fich hier bamals bas Unerfreuliche, bag ber größte Theil ber Officiere burch eignen Uberumb und Unnet von ber beffern Gefellichaft ber Stabt ab-

In riefer Stadt wer ich unn in die aute Gesellschaft bineinaeftellt, mit batte es in ibr unr gu aut, besonbers an wichen Sanen, we mein Bater, ber alte Obm von Bofemalb andene hantirennbe ober Gefreundte jum Bergnugen per in Gerdaften in ber Stadt erfcbienen und bann in Charm Achem pu Mittag und ju Abend, mobei bie Gaftgeleer oft bie tief in bie Racht binein reichten, bei ben Aneunden ringe in ber Runbe eingelaben wurden. 3th verber mich aber nicht weber in einer breiten und eitlen noch in einer idmelgeriften und finnenberaufchenden Gefelligfeit. mentern bebielt meinen Borfat fest im Ange, und war in ber gemebulichen alleiglichen Beit eber ju ernft und abgeibleden. ale bag ich ein Leichter ober gar ein Leichtfertiger bine gefcheten werben burfen. Es hatten fich in ben beiben. leaten Grabiger Sabren in meiner Familie Borfalle und Berfalmite ergeben, beren Ergablung nicht hieber gebort, Die aber in meinem Gemuthe tiefe Rachbebungen binterließen, melde ich Sabrelang gespurt habe, und beren Folgen, inbem Me. wie 3m gesichefen pflegt, in anbern gibern unb Rerben den Sie anigeridlagen, vielleicht in unbewußten Bebungen nach in mir fertgittern. 3ch fam febr eruft gestimmt und mit febr ermften Gunfchluffen nach Stralfund, welchen ich der auch feinen Angenflick untren geworben bin. Ich war arium. fart und ruftig, und batte mir vorgenommen, es um jeben Breif gu bleiben. Mitten aus ben Genuffen bes berrigen fredlichen, finnlichen Lebens, mitten aus ben Gemissien bes breiber und weiter geworbenen alterlichen Lebens in bem fange Libnig, me meine Altern jest wohnten, rife id und ftenge wieder ju meiner Schule und noch ftrenger sn ben freinedlagen Mufen und Strapagen, welchen ich

meinen Leib unterwarf. Gin blober, unverborbener, unfchulbiger Junge war ich in bie Schule getreten; aber ber Trieb, von bem Gott einft über bem Paradiese gesprochen hatte: es ift nicht gut, bag ber Menfch allein fen, ließ fich in ben Seltsamkeiten und Traumereien, bie um biefes Alter in unbestimmten Suchten und Sehnsuchten spielen, auch ohne ein bestimmtes Biel zu haben, ichon genug merten, und ich betete und rang feufch und unschulbig zu bleiben, um so eifriger, ba ich wohl gewahrte, wie es unter ben größeren Schulern mehr als einen leichtfertigen und lieberlichen Gefellen gab, ber folche fcmere und buftere Raute, als ich folden wohl zuweilen erschien, auslachte und verfpottete. Alle Balber, Bufche und Stranbufer um Stralfund bis auf zwei brei Stunden in ber Beite haben meine spazieren laufenben und noch im Oftober und Rovember zum Babe eilenden Fugtritte gefühlt. Die Stunden, welche babei und bei frohlichen Gaftgeboten brauf gingen, mußten ber Nacht abgespart werben. Gottlob ich bedurfte wenig Schlaf, batte fein aber vielleicht mehr bedurft, wenn ich mich ber Abhartung und Abmattung weniger bedürftig gefühlt hatte. So mußte in ben Jahren 1787, 88 und 89 ber einsame Schüler burch Balb und Relb ftreichen; er rief fich babei bie horazischen Worte: Hoc tibi proderit olim zum Trofte zu: und ber Spruch bat fich bewährt: es ift aus folden einfamen Umnebelungen und Berfinfterungen fpater einiger Sonnenschein hervorgegangen.

Doch foll keiner glauben, daß ich immer als der Einfame und Freudenlose erschien; nein, ich fand auch meine Ramerabschaft, und zwar eine recht liebe. Manches Gemeinsame in Stubien verband mich vorzüglich mit Karl Asmund Rudolphi"),

<sup>&</sup>quot;) Der Berliner.

muth und Unart von der beffern Gefellichaft ber Stadt ab-

In biefer Stadt war ich nun in die gute Befellschaft bineingestellt, und hatte es in ihr nnr zu gut, besonbers an folden Tagen, wo mein Bater, ber alte Ohm von Bofewald und andere Sausfreunde ober Gefreundte zum Bergnugen ober in Geschäften in ber Stadt erschienen und bann in Einem Athem zu Mittag und zu Abend, wobei die Gaftgelage oft bis tief in bie Racht hinein reichten, bei ben Freunden rings in ber Runde eingelaben wurden. lor mich aber nicht weber in einer breiten und eitlen noch in einer ichwelgerischen und finnenberauschenden Gefelligfeit, fonbern behielt meinen Borfat fest im Auge, und war in ber gewöhnlichen alltäglichen Beit eber zu ernft und abgeichloffen, als bag ich ein Leichter ober gar ein Leichtfertiger batte gefcholten werden burfen. Es hatten fich in ben beiben letten Grabiter Jahren in meiner Familie Borfalle und Berhaltniffe ergeben, beren Ergablung nicht hieher gebort, bie aber in meinem Gemuthe tiefe Nachbebungen binterließen, welche ich Jahrelang gespurt habe, und beren Folgen, indem fle, wie ju gefchehen pflegt, in andern Fibern und Rerven ihren Sit aufgeschlagen, vielleicht in unbewußten Bebungen noch in mir fortzittern. 3ch tam febr ernft gestimmt und mit febr ernften Entschluffen nach Stralfund, welchen ich bort auch feinen Augenblid untreu geworben bin. 36 mar gefund, fart und ruftig, und hatte mir vorgenommen, es um jeben Preis zu bleiben. Mitten aus ben Genuffen be& bortigen froblichen, finnlichen Lebens, mitten aus ben Benuffen bes breiter und weiter geworbenen alterlichen Lebens in bem Saufe Löbnig, wo meine Altern jest wohnten, rif ich mich ftrenge wieder zu meiner Schule und noch ftrenger zu ben freimilligen Duben und Strabagen, welchen ich

meinen Leib unterwarf. Gin blober, unverborbener, unschulbiger Junge war ich in die Schule getreten; aber ber Trieb, von bem Gott einft über bem Parabiese gesprochen hatte: es ift nicht gut, bag ber Denfch allein fen, ließ fich in ben Geltsamkeiten und Traumereien, bie um biefes Alter in unbestimmten Suchten und Sehnsuchten spielen, auch ohne ein bestimmtes Biel zu haben, ichon genug merten, und ich betete und rang feufch und unschuldig zu bleiben, um so eifriger, ba ich wohl gewahrte, wie es unter ben größeren Schulern mehr als einen leichtfertigen und lieberlichen Gefellen gab, ber folche fcmere und buftere Rause, als ich folden wohl zuweilen erschien, auslachte und verspottete. Alle Balber, Bufche und Strandufer um Stralfund bis auf zwei brei Stunden in ber Weite haben meine fvazieren laufenden und noch im Oftober und November zum Babe eilenden Fußtritte gefühlt. Die Stunden, welche dabei und bei frohlichen Gaftgeboten brauf gingen, mußten ber Nacht abgespart werben. Gottlob ich bedurfte menig Schlaf, hatte fein aber vielleicht mehr bedurft, wenn ich mich ber Abhartung und Abmattung weniger bedürftig gefühlt hatte. So mußte in ben Jahren 1787, 88 und 89 ber einsame Schuler burch Balb und Kelb ftreichen; er rtef fich babei bie horazischen Worte: Hoc tibi proderit olim zum Trofte zu: und ber Spruch hat fich bewährt: es ift aus folchen einfamen Umnebelungen und Berfinfterungen fpater einiger Sonnenschein hervorgegangen.

Doch foll keiner glauben, daß ich immer als ber Einsame und Freubenlose erschien; nein, ich fand auch meine Ramerabschaft, und zwar eine recht liebe. Manches Gemeinsame in Stubien verband mich vorzüglich mit Karl Asmund Audolphi"),

<sup>&</sup>quot;) Der Berliner.

Sohn einer armen Predigermittme, welche eine Heine Madchenfoule hielt, und mit Johann Arnold Pommerefche \*), beffen Bater, Roniglicher Rammerrath und Procurator Fisci, mein besonderer Gonner und Wohltbater war. Außer biefen tonnte ich ben liebenswürdigen und geiftreichen Friedrich Reinde (in fväteren Jahren ein treuester Freund), Johann Jakob Grumbfe, Ernft von Sagern, Bernhard Cummerow und Johann Ifrael zu meinen Getreuen gablen. Gisbahn, Regelbabn, Schlittenfahrten, Spaziergange mit folden lieben Befellen fehlten nicht, noch einzelne luftige Banberungen in ber Insel Rugen ober auch mit biesem und jenem gelegentlich zu meinen lieben Altern nach Löbnit. Siezu fam noch. bag mein Bruder Frig, ber aber von mir fehr verschiedene (ich meine feine fcblimmen) Wege ging, nach zwei Jahren sogleich als Primaner bie Schule und neben mir ein Stubchen bezog, und bag Loreng Stengler, ber Sohn bes ehr= würdigen Paftore ju Gart, mir ale Stubengefell beigethan warb. Ich als ber Altere und nun schon Geubtere follte biefem gelegentlich helfen, uub half auch; was Fris, ber bier auch balb einen guten Namen gewann, weniger bedurfte.

Doch blieb für mein Gutes und Bestes bas älterliche Haus immer die Oberburg meiner Gefühle und Gedanken, und zu wie vielen Orten und Menschen ich auch freundlichen Jutritt hatte, nirgendshin zog es mich so mächtig als zu biesen Wurzeln meines Dasehns. Dieses Haus und die ganze Lage besselben hatte sich bald nach meinem Abzuge nach Stralfund vier Meilen weiter gegen Nordwesten auf das Festland und in viel größerer Breite hingestellt. Mein

<sup>\*)</sup> Beibe find mir bis in ben Zab treueste Freunde ges blieben.

Bater hatte brei Meilen von Stralfund an der großen Straße zwischen Stralfund und Rostod die sogenannten Löbniger Güter (mehrere höfe und Dörfer) gepachtet. Diese Güter gehörten auch unter die herrschaft Butbus, welche von der verwittweten Gräfin zu Putbus Wilhelmine Gräfin von der Schulenburg verwaltet wurden, welche für ihre Söhne, die Rinder des verstorbenen Grasen Malte zu Butbus, die Bormundschaft führte. Mein Bater hatte diese Pachtung wohl vorzüglich dem Einfluß zu danken, den unser Patriarch hinrich zu Posewald bei der Gräsin Wittwe hatte. Dieses große Unternehmen schlug ihm bald sehr vortheilhaft aus. Die französische Umwälzung und andere Zeitereignisse trieben die Preise des Getraides viele Jahre zu einer ungewöhnlichen höhe, und wer Landgüter bebaute, konnte nun gewöhnnen.

Sier war nun wieber etwas von Schorit, und mehr als Schorit, obgleich bas beilige Meer fehlte. Löbnit war auch eine verlaffene Schönheit, beren Glang gum Theil freis' lich abgebleicht mar, aber beren Jugend Schorit ficher um vieles überglangt hatte. Lobnit mar ein Gis ber Grafen von Schwerin gewesen. Der Bater meines Gonners und Freundes, bes ichwedischen Generals Grafen Philipp Comerin, hatte noch barauf gewohnt. Rach bem Tobe beffelben hatten er und feine Bruber ihre pommerfchen Guter bem Grafen Malte von Butbus verfauft. Es mar auch im erblaffenben Glanze immer noch ein febr fconer Gof. Das Saus mit zwei ftattlichen Flügeln gablte zwei große Gale und über zwanzig Zimmer, beren ein Theil noch golbene Leiften und Getäfel, feibene Sapeten und ichon geformte Dfen hatte, bie andern mit vergolbeten Tapeten verziert waren, Die einen mit Rriegsthaten Rgrle bes 3molften, Die andern mit Abentheuern bes Ritters von ber traurigen

Gestalt gefchmudt. Der Erbauer bes Saufes, ein Oberft Graf Schwerin, war nämlich ein Rambe bes großen Schmebenkonige und Better bes berühmten preugischen Feldmarfchalls gewesen. Unter bem Saufe, bas zwischen grunen Biefen auf einem fanbigen Bugel lag, behnte fich ber von einem tiefen Bach burchftromte Luftgarten aus, mit feinen Lindenalleeen, Lufthauschen, Beden und Grotten, alles in bem Stil von 1740 und 1750. Begen bas Enbe bes Gartens flieg man einen fleinen Olymp hinan, welchen bie holgernen Bilber ber Dei majorum et minorum gentium fanben, ein fleiner Bugel, von welchem man auf Die Stadt Barth und auf alle Thurme ber umliegenden Rirchborfer eine bubiche Aussicht batte. Nabe am Saufe bart am Bache war eine mit Epheu und Jasmin umwebte Grotte, Die Grotte ber Ronigin betitelt. Darin batte bie schwedische Konigin Ulrike Luise, Guftavs bes Dritten Mutter und Friedrichs bes 3meiten Schwefter, ergablte ber alte flebenzigjahrige Gartner Bengin, zur Commerzeit haufig Die Rublung gefucht. Im Saufe zeigte man bie Bimmer mit goldnem Betäfel und grunen feidnen Saveten, worin fie gewohnt und gefchlafen hatte. Gie hatte bier nämlich einft Monate lang ihren Wohnfit genommen, in ber Beit, als ibr Bemal mit bem fdwebifden Reichsrath ben barteften Streit um die Berrichaft gestritten und als ber Bater bes Generals Philipp Schwerin, ichwebischer Reichsherr und Dherpräfident des Tribunals in Wismar, Löbnis bewohnte. Außer Diesem Garten gab es noch zwei wohlbesette Baumgarten und rings um ben Sof Wiefen und zur Abnlichkeit mit Schorit gang nahe zwei liebliche Gichenwalbchen gleich ber Lulo und fur bie Rreme ein abnliches etwas entfernteres Balbeben mit ben' Trummern einer alten Burg, worum Befpenfter und heren und allerlei wunderliches Befindel ihr

Wesen trieben, und eine Viertelstunde weiterhin einen großen prächtigen Buchenwald. Der Bach aber, die Zier und Freude des Gartens, ergoß sich nach einem Lauf von zehn Minuten in den Fluß die Barth, der unweit Barth, ein paar Stunden von hier sich in's Weer gießt, immer nur ein Flüßchen, aber doch ein anmuthiges, auch wegen der Thiere und Fische, die es hegte, und wegen der Adegelegensheit, die es uns im Sommer reichte.

Her wohnten also meine Altern und Geschwister nun recht nett und behaglich; boch ward ihr Einzug bald burch eine Kamilientrauer bezeichnet, indem mein dreisähriges Schwesterchen Karoline, ein sehr liebliches Kind, besonders zu meinem tiefen Schmerze, an der Bräune starb. Doch gab der liebe Gott dafür im Sammer bald wieder Ersat durch ein Dirnahen, welches das jüngste und letzte Kind des hauses bleiben und viele Verluste heilen sollte. Es ward beswegen Dorothea oder Gottesgab genannt.

Löbnitz war von Stralfund brei Meilen entfernt, von jenen Meilen, welche, wie die gemeine Rede fpricht, der Kuchs gemeisen und den Schwanz zugegeben hat. Ich war unterdeffen durch meine spartanischen Ubungen recht suchsbeinig geworden, und lief diese Strede oft in vier guten Stunden. Dies geschah häufig des Sonnabends Rachmittags, und den Montag in aller Frühe ging es wieder zur Stadt und Schule, oft mit Gelegenheit, oft in der Beise, daß der Bater anspannen und mich den halben Beg sahren ließ. Gelegenheit gab es auch im Sommer und Winter genug: erstlich die fahrende hamburger Bost, die hart an unsern Hause hinfuhr, aber nach der damaligen Art den sursern Hause hinfuhr, aber nach der damaligen Dorf und bei jeder Schenke anhielt; zweitens hatte mein Bater auf den Borwerken drei bis vier sogenannte Hollander oder Kuh-

pachter und einige Muller und Schmiebe, welche Waaren bin und gurudführend auch oft gur Sauviftabt futichierten; brittens jogen im Berbft und Winter Reihen von gehn bis gwölf mit Korn ober Weiten belabenen Bierfpannern ihr gu. Die Abfahrt berfelben gefchah gewöhnlich um zwei brei Uhr in ber Frube, und fie maren, indem fie unterwegs einige Mal zum Füttern anbielten, gegen fleben bis acht Uhr zur Stelle; fo bag ich mit ber Schule nicht in Berbruß gerieth. Da lag ber Schuler benn auf ben bickgefüllten Saden, in irgend einen alten Mantel feines Baters gehüllt, und ließ es muthig auf fich schneien und regnen; oft aber leuchteten bie winterlich bligenben Sterne auch freundlich über feinem Saupte, und noch jest febe ich Siebengeftirn und Arftur und Orion, die im Winter ein gewaltiges Licht führen, mebmuthig barauf an, wie viele Freuden und Leiben bes Junglinge, ber an ihnen bamale oft bie Stunden gablte, unterbeffen unter ihrem unfterblichen Laufe auch babingerollt find. Die Schulferien, verfteht fich von felbft, wurben faft immer bei ben Altern verlebt, wenn nicht zuweilen für Bofemalb und Butbns eine Woche abgegeben marb.

Der Herbst von 1789 war herbeigekommen und vor dem Anfang besselben die gewöhnlichen offentlichen Darstellungen und Brüfungen. Mein Bater war dabei anwesend gewesen und ich war unter andern guten Schülern ordentlichd burch öffentliches Lob ausgezeichnet worden; doch sollte und wollte ich noch ein zweites Jahr in Prima bleiben. Es ging in jenem Gerbst beinahe ein Duzend Primaner ab, nach Göttingen (dem gewöhnlichen Ausstug der Sundischen, wohin auch die Lehrer, alle weiland Göttinger, immer wiesen), Erlangen und Greisswald; und da gab es mehrere Tage hinter einander nichts als Einladungen und Abschiedssschmäuse. Dies war mir und meinem Blute wahrscheinlich

3d gerieth in außerorbentliche Stimgu viel geworben mungen und Rampfe mit mir felbft, und es lief in mir herum, ich wurde, wenn ich mein Schulerleben hier fo fortfette, ju einem weichlichen und lieberlichen Lappen werben. Alfo etwas Anderes - aber mas? Landmann ober eine Art Schreiber und Rechnungeführer bei irgend einem Landmann. 3d wußte wohl felbft nicht viel zu meinen noch zu wollen. Genug, einen guten Nachmittag ging ich aus bem Frankenthor, wo Karl ber 3wolfte in einer Mauernische weiland fein ftrohenes Lager gehabt hatte, in die Welt hinein. Den Bormittag batte ich für meinen Bater noch Geichafte beforgt, unter anderm 400 Thaler für ihn eingenommen, die ich ihm herausschickte. Ich mogte zehn ober zwölf Thaler in meinem Sade haben; bamit und mit meinen beften Rleibern auf bem Leibe und einem Bunbel Bafche unter bem Arm lief ich bavon, fchrieb aber meinem lieben Bater in ber bamaligen Faffung und Stimmung meines Bergens einen fo pathetischen Brief, als wenn ich auf bas Rorbkap ober bie Magellansftraße zu fteuern wollte. ging gegen Suben fort bie große Strafe, welche nach Greifsmalb führt, in eine Weltgegend binein, wohin ich noch nie ben Bug gesetzt batte. Es muß in ben erften Tagen bes Weinmonds gewefen febn. Als es nachtete, begann es zu regnen; ich fam in ein Dorf, mo es feine Schenke gab, und trat in eines Schafers Baus, Nachtquartier begehrend. Die Leute faben mich verwundert an, nahmen mich jeboch auf, und gaben mir, ba fie kein übriges Bett hatten, einige Riffen und ein Laten mit auf ben Beuboden, worein ich mich widelte und königlichen Schlaf bielt; benn bie porige Racht mar auf bem Abichiebeichmaufe meines lieben Reinde burchschwarmt worden. Jedoch frahte ber Ruf von einem halben Dutend Sahnen, die auf einem

pachter und einige Müller und Schmiebe, welche Waaren bin und gurudführend auch oft gur Sauptstadt futicbierten: brittens gogen im Berbft und Winter Reihen von gehn bis gwölf mit Rorn ober Weiten belabenen Bierspannern ihr qu. Die Abfahrt berfelben geschah gewöhnlich um zwei brei Uhr in ber Frube, und fie maren, indem fie unterwegs einige Mal zum guttern anhielten, gegen fieben bis acht Uhr zur Stelle: fo bag ich mit ber Schule nicht in Berbruf gerieth. Da lag ber Schuler benn auf ben bidgefüllten Gaden, in irgend einen alten Mantel feines Baters gehüllt, und ließ es muthig auf fich fchneien und regnen; oft aber leuchteten ble winterlich bligenben Sterne auch freundlich über feinem Baupte, und noch jest febe ich Siebengeftirn und Arttur und Orion, bie im Winter ein gewaltiges Licht führen, webmuthig barauf an, wie viele Freuben und Leiben bes Junglings, ber an ihnen bamale oft bie Stunden gahlte, unterbeffen unter ihrem unfterblichen Laufe auch babingerollt find. Die Schulferien, versteht fich von felbft, wurden faft immer bei ben Altern verlebt, wenn nicht zuweilen für Bosewalb und Butbns eine Woche abgegeben marb.

Der herbst von 1789 war herbeigekommen und vor bem Anfang besselben die gewöhnlichen öffentlichen Darstellungen und Brüfungen. Mein Bater war dabei anwesend gewesen und ich war unter andern guten Schülern ordentlichdurch öffentliches Lob ausgezeichnet worden; doch sollte und wollte ich noch ein zweites Jahr in Brima bleiben. Es ging in jenem Gerbst beinahe ein Duzend Brimaner ab, nach Göttingen (bem gewöhnlichen Ausslug der Sundischen, wohin auch die Lehrer, alle weiland Göttinger, immer wiesen), Erlangen und Greisswald; und da gab es mehrere Tage hinter einander nichts als Einladungen und Abschiedssschmäuse. Dies war mir und meinem Blute wahrscheinlich

zu viel geworben 3ch gerieth in außerorbentliche Stimmungen und Rampfe mit mir felbft, und es lief in mir herum, ich murbe, wenn ich mein Schulerleben bier fo fortfette, zu einem weichlichen und lieberlichen Lappen werben. Alfo etwas Anderes - aber mas? Landmann ober eine Art Schreiber und Rechnungsführer bei irgend einem Land-Ich wußte wohl felbft nicht viel zu meinen noch zu Benug, einen guten Nachmittag ging ich aus bem mollen. Frankenthor, wo Rarl ber 3wolfte in einer Mauernische weiland fein ftrobenes Lager gehabt hatte, in die Welt binein. Den Bormittag batte ich für meinen Bater noch Geichafte beforgt, unter anberm 400 Thaler für ihn einge= nommen, die ich ihm herausschickte. Ich mogte gehn ober zwölf Thaler in meinem Sacte haben; bamit und mit meinen beften Aleibern auf bem Leibe und einem Bunbel Bafche unter bem Urm lief ich bavon, fchrieb aber meinem lieben Bater in ber bamaligen Faffung und Stimmung meines Bergens einen fo pathetischen Brief, als wenn ich auf bas Rordkap ober bie Magellansftrage zu fteuern wollte. ging gegen Suben fort bie große Strafe, welche nach Greifswald führt, in eine Weltgegend hinein, wohin ich noch nie ben Fuß gefett batte. Es muß in ben erften Tagen bes Weinmonds gewefen febn. Als es nachtete, beaann es zu regnen; ich fam in ein Dorf, wo es feine Schenke gab, und trat in eines Schafers Baus, Nachtquartier begehrend. Die Leute faben mich verwundert an, nahmen mich jeboch auf, und gaben mir, ba fie kein übriges Bett hatten, einige Riffen und ein Laken mit auf ben Seuboben, worein ich mich widelte und foniglichen Schlaf hielt: benn die vorige Racht mar auf bem Abschiedeschmause meines lieben Reinde burchschwarmt worben. Jeboch frabte ber Ruf von einem halben Dutend Sahnen, Die auf einem

Balten über mir Bofto gefaßt hatten, mich einige Dal auf. Dies war mein erftes Nachtlager, bas ich unter wilbfremben Menfchen hielt, gleichsam eine fleine Schickfalsvorzeichnung. Den anbern Morgen fab ich Greifswald vor mir liegen, magte aber nicht, um ober in bie Stadt zu geben, aus Surcht, ich mogte auf irgend einen mir befannten Stubenten ftogen. 3ch ging also nun am linken Ufer bes Ricks bin und fteuerte ben gangen Tag, im fconften Sonnenwetter nur fcbleubernb, in ben Weften binein, und gelangte fo, ich weiß nicht, auf welchem Wege, in ein Dorf an ber Beene unweit Demmin, wo ich bas zweite Nachtlager bielt. Den britten Tag fruh morgens in und durch Demmin über bie Beene, ohne Bag und Rundschaft; ich ward aber von feinem Menfchen gefragt. Run bauchte ich mir weit genug von ber Beimath zu febn, um irgendwo in biefer Frembe mich . gu verbingen. 3ch ging alfo langs ber Beene bin auf mehrere Ritterfite und Bachthofe, fragend, ob fie nicht irgend einen jungen Schreiber ober Rechnungsführer nothig hatten. Nachdem ich fo mehrere Nein entgegengenommen hatte, fam ich Nachmittags zu Zemmin an, wo ein alter Sauptmann von Barfenom wohnte. Diefer empfing mich auf meine Frage fehr freundlich, ließ mir fogleich Speife und Trank auftragen und ein nettes Schlafzimmerchen anweisen, unterbielt fich bann bes Breiteren mit mir, und erflärte, ich gefalle ihm und er wolle mich gern behalten, wenn mein Bater eimvillige. Diefem muffe ich es melben und feine Untwort abwarten. Es lief alfo ein Brief mit ber Boft nach Labnit, und ben fünften Tag fam ftatt aller Antwort mein Briter Rarl und mein Ohm-Morit Schumacher, ber bamals bei meinen Altern lebte, mit einem vierspännigen Wagen und einem Brief meines Baters, worin er mir freundlich fdrieb, ich moge boch zu Saufe tommen, er laffe

mir die freieste Wahl; ob ich ein Bauer ober ein Studierter werden wolle; wähle ich bas Erfie, so könne ich die Landswirthschaft ja nirgends besser und bequemer lernen als unter seiner Anleitung, Beschäftigung werde er mir schon zu geben wissen.

Ich war biefer Entwickelung fehr froh; benn jene Dunstwolken, die mich aus Stralsund weggescheucht hatten, waren durch die harten Wanderungen und soldatischen Nacht-quartiere schon weggescunken. So setze ich mich benn mit den Meinigen auf den Wagen und den folgenden Nachmittag waren wir in Löbnig.

Dies war alfo ein Entweichen, wenn man will, ein Entlaufen von ber Schule, wie es fchien, ohne Grund. Doch muß es in meinem Wefen und in bem Gebrange von Befühlen und Sorgen, die meine Bruft beflemmten, einen tieferen Grund gehabt baben, ben ich felbit jest nicht begreifen fann. Denn grade bie Tage vor meiner Flucht mar ich mit meinen Freunden und befonders mit meinem lieben Friedrich Reinde vorzüglich frohlich gewefen. Was meine Altern bavon gebacht haben, weiß ich nicht; fie haben fich wohl mit allerlei Angften über mich gequalt: benn wie konnten fie mir in mein bunkles Gerz feben, ba ich felbft nicht flar bineinschauen konnte? Dag fie aber Schlechtes von mir geglaubt haben, bezweifle ich. Gie fannten mich ja, und ber befte Beweis, daß ich nicht wegen Schlechtigkeiten und für Schlechtigkeiten bavon gegangen, lag wohl in ber unberührten bebeutenben Summe, Die ich für meinen Bater einkafflert und ihm zugeschickt hatte. Die Welt aber ober bas fogenannte große Bublifum hatte auch hieruber feine Fabeln gemacht und von bofen Liebschaften und von noch Schlimmerem umber gefchwatt, welchem bamais gewiß fein Jungling tapferer aus bem Bege lief als grabe ich. Das

kam auf bem zehnten zwanzigsten Seitenwege, wie es zu geschehen pflegt, endlich auch zu meinen Ohren. Ich verachtete es, und habe damals und im Laufe des Lebens noch mehr gelernt, daß nichts thörigter und kindischer ist, als um Urtheil, Vorurtheil und Nachurtheil der Menge zu buhlen und aus solcher Rücksicht nur ein Strohhalmbreit von seinem gewöhnlichen Wege abzulenken.

Die Altern liegen mich nun einige Wochen fo rubig bei fich fortleben, als ob nichts geschehen mare und ich nur meine Kerien bei ihnen gehalten hatte. Dann fprach ber Bater mit mir, und meinte, es fen boch wohl bas Befte, baß ich, ba ich einmal ben Weg betreten habe, bei ben Studien bleibe; fo famen bie Freunde und Bruder allmalia heran; fo bie Briefe meiner Lehrer. Und bie Meinung bes. Ronreftor Furchau fiel babin aus: wenn ich glaube meiner Befundheit wegen auf bem Lande leben gn muffen, fo tonne ich ba ja auch in allerschönfter Dluge fur mich fortflubieren. Dieser lette Vorschlag leuchtete mir ein, und ich nahm ibn an. Meine Sachen und Bucher wurden aus Stralfund abgebolt. Was ich zur Fortsetzung meiner Studien von Budern u. f. w. munichen fonnte, versprachen bie Lehrer und andere Freunde mir immer zu verschaffen, und fie haben es verschafft. Und ich habe auf biefe Weise wirklich in allerfconfter Muße und mit nicht mattem Fleige vom Berbfte gu Oftern 1791 anderthalb Jahre gu Löbnis 1789 bis verlebt. Jeboch murben neben biefen ebleren Ubungen bie Strapagen und Abhartungen tapfer fortgefest. Solbatifche Lager auf harten Brettern ober Reifig, Übernachtungen unter freiem Simmel, wo ich mich, in meinen Mantel gehüllt. unter irgend einen Baum ober hinter einem Beubaufen binftredte, Wanberungen oft Meilen weit nach allen Seiten bin, besonbere nächtliche Wanderungen, Die ich begann, mann

bie Andern schlafen gingen — alles um den in üppiger Jugendkraft schwellenden Leib Tapferkeit und Gehorsam zu lehren. Das erstaunte die Altern und betrübte sie wohl zuweilen, und ich sah sie über mein Wesen und Treiben oft kopstchütteln; aber da ich das Meinige sonst verständig zu thun schien und mich nicht närrisch gebärdete, so mußten sie mich schon gewähren lassen.

Diefer merkwürdige Abschnitt in meiner fleinen Lebensgeschichte mar auch einer in bem gangen Beitalter. frangofische Umwälzung begann. Diese machte eben nicht ben Abichnitt ober Durchschnitt ber Beit, sonbern mar auch nur etwas von ihr Gemachtes. Die unbewußte und guten Theile unschuldige finnliche und auf bas Bequeme und Bierliche in Leben und Runft gerichtete Behaglichkeit, welche von bem Ende bes fiebenjährigen Krieges bis babin burch ein Bierteljahrhundert geherrscht hatte, mar ausgeschöpft und ausgeleert und in Schlaffheit und Empfindelei übergegangen, und nach allen Seiten bin in Sitten und Reigungen, in Runft und Wiffenschaft, in Theologie und Philosophie entftanben mit Ginem Male entweber neue Richtungen und Strebungen, ober bie Beburten bes alten Dafenns ichienen fo reif und fertig, daß die Menfchen menigftens neue Richtungen und Strebungen erwarten konnten. Es war zu gleicher Beit somohl ein neues politifches, als ein neues philofophisches Streben in bie Welt getreten, und ward mit ungebeurer Gefdwindigfeit und Lebenbigfeit in ben Bitterungen und Erfchütterungen, Die es mit fich führte, von ber Gutte bis zum Pallafte mitempfunden und nachempfunden. felbft in ben engeren Rreifen unfere Saufes und bei ber Beftigkeit und Beständigkeit, welche meine Altern in ihrem Wefen schienen gewonnen zu haben, ward biese neue Epoche ber europäischen Entwidelung zwar nicht mit Blöglichkeit,

aber boch in Abfagen von je fünf zu fünf Jahren, mertlich verspurt.

Mein Bater batte bie Bachtung von Löbnit nebft feinen Bubeboren auf achtzehn Sahre übernommen, und bat biefe achtzehn Jahre bis zum Sommer 1805 bort in Friedlichkeit Das haus blieb bas alte in rugenfcher burchgewohnt. Freundlichkeit und Gaftlichkeit, nur bag bei größerer Wohlbabenbeit ber Rreis ber besuchenben Freunde und Nachbarn fich erweiterte, und bei bem jugendlichen Aufichuß ber Rinber auch die Schaar ber Befellen und Befellinnen fich mehrte. Es war Raum im Saufe und die Mutter konnte allenfalls awanzig Betten aufmachen. Da gab es Vergnüglichkeit und Birthlichkeit. Und gern ergingen bie Freunde fich bei uns; beun ber Bater verftand auf eine feltene Beife Anftanbigfeit mit Freiheit zu vereinigen, und babei feine vielen Arbeiten ' und Gefchafte fo gu ordnen, bag barin nichts aus bem orbentlichen Geleise fant. Er war im Sommer immer mit ber Sonne, im Winter um funf feche Uhr auf, brachte in ben erfien Stunden feine Sauptbucher in Ordnung, und boforgte bann bie bringenben Geschäfte bis jum Frühftud, barauf in noch einigen Stunden mit ben Gohnen und Großfnedten die laufende Wirthschaft, und bann batte er immer noch ein paar Stunden für ben geiftigen Menfchen übrig. Es war ein ftiller frommer Raturfinn in biefem auten Denichen, und er fonnte bei rollenbem Gewitter ober im Morgen = und Abendroth mit gefalteten Banden Stunden lang auf feinem Dlymp figen und ichweigend und anbetend in bie Unendlichkeit hineinschauen. Auch die liebe Mutter blieb unverrudlich in ihrer flaren und fichern Raturlichfeit, wie fehr auch ber Welt ber alte Boren, worauf fie bisber getubt batte, burch gefährliche Unterminirung zu entfinfen begann.

Da in biefem Saufe nun nicht blog bie alten Freunde und Gefreundten und bie Nachbarn aus - und eingingen, fonbern nun auch bie ftubierenben Genoffen und bie ummobnenden Geiftlichen, ber gute Baftor Dantwarbt zu Bobenftebe mit eingerechnet, und in ben Ferien oft auch unfre werthen sundischen Lehrer als Gafte hinzukamen, und bie Sohne nun auch allmälig anfingen ihre Beelschnabel in Befprachen und Streiten zu wegen, fo fehlte es auch an eblerer Bebendigkeit nicht; und auch bie politische Theilmahme an ben Beltbegebenheiten muchs von Jahr zu Jahr, ohne bag fie hierlandes noch einen beftigen Rarafter angenommen And ich war mit barin, noch zwar nicht tief eingebätte. brannt, obgleich ich schon feit manchen Jahren nicht bloß ein eifriger Borlefer, fonbern auch ein amfiger Gelbftlefer ber Beitungen gewesen war.

Nachbem ich bier in Löbnis im baterlichen Sause wieber anderthalb Jahre recht mohl verlebt hatte, bezog ich bie Univerfitat Greifewald, um Theologie ju findieren, ein Studium, gu welchem ber Cobn eines Landpfarrers und Landmanns, wenn er nicht unfromm ift, auf die allernatürlichfte Weise bingezogen wird. 3ch lebte in Greifsmald zwei Jahre. ber Theologie bat mir ber Doftor Schlegel genutt, bamals Beneral = Superinteubent bes Landes, ein gelehrter, nur im Bortrage etwas zu febr fpringenber Dann; in Naturwifsemschaften ber Schwebe Brismann, ein heller lebenbiger Ropf; in ber Philosophie Muhrbed, auch ein Schwebe, ein fcharfer Denter und eifriger Wolfianer, von einem trefflichen Bortrage und tuchtiger Gelehrfamfeit: biefer alte Schwebe war von mendlicher Lebhaftigkeit und heftigkeit; noch flingt mir's in ben Ohren, wie er, wenn er meinte Rant in ben Temperamenten aller vier Winde gufammengebauen zu baben. im Feuer feines philosophischen Borns im gebrochenen Schwebifch = Deutschen ausrief: "Und nun? was will Du nu, Kant, Vir juvenis?" Geschichte, Erdfunde und die Sprachen, für welche hier eben keine vorzügliche Borleser waren, trieb ich fleißig für mich.

3m Frubling bes Jahrs 1793 bin ich von Greifsmalb nach Bena gegangen und habe bort bis jum Berbft 1794 gelebt. Griesbach, Schus, Reinholo, Fichte, Ulrich muß ich unter meinen Lehrern hervorheben, auch Baulus, welcher, bamals jung und frifch, noch nicht lange gelehrt hatte. Schut, bamale gang von ber Allgem. Literaturgeitung befclagen, betrieb feine Borlefungen. leiber wie ein Rebenge-Aus der Philosophie, welche alles begeifterte und auch unter meinen Genoffen manchen trodinen Ropf verrudt machte, habe ich wenig Scharfes und Spiges ziehen und gewinnen fonnen, boch hat mich Fichtes tapfre Berfonlichkeit begeistert; Ulrich war lebendig, wißig und geistreich, und las Geschichte ber Philosophie und Literargeschichte mit mehr Gewiffenhaftigkeit und Grundlichkeit, als Reinhold und Schut. Fur Gefchichte mar hier außer Griesbach nichts: ber alte Beinrich mar troden und einformig wie bie Bufte Sela, und ber eben auftretenbe Woltmann bebedte feine vornehme Oberflächlichfeit mit fcon flingenben Worten: er schillerte bamals burchweg ohne Schillers eble Seele.

So kurz zeichne ich meine Studentenjahre an, weil sich barin für meine Entwickelung scheinbar nichts Merkwürdiges begeben hat. Ich wandelte auf dem alten Wege fort, ward aber allmälig freier und leichter. Gottlob nicht leichtfertig. Am meisten half mir dafür wohl das gute Beispiel aus dem Baterhause, viel gewiß auch das Urtheil und Borurtheil, welches mich ganz beherrschte, daß ein Theologus keusch und unbestedt sehn musse. Am meisten halfen doch wohl Gott und Glück, welches auch Gottes ist; aber gewiß thun

auch jene angeführten Items ihr Großes. Ich will hiemit nicht andeuten, als habe ich gleichsam ein strenges Klausnersleben geführt. Rein keinesweges. Ich habe mit der andern Jugend studentisch und deutsch gejubelt und mitgelebt, auch manche fröhliche Nacht mit drein gesetzt, was ich mehr als Andere durste, ohne in meinen Fleiß zu große Risse zu machen: ich bedurste wenig Schlaf. Dann aber wallte mein Leben wieder stiller auf einsamen Pfaden dahen. Übershaupt, damit ich für meine Jünglingsjahre mich nicht zu rühmen scheine, bemerke ich nach meiner Ersahrung hier einmal für alle Mal, daß die Jugend in einer eigenen unsschwildigen und fantastischen Idealität gegen Verderben und Liederlichkeit schon Wassen hat, welche für spätere Jahre auf einem ganz andern Amboß ausgeschmiedet werden müssen.

Mein lieber Bruber Frit mar in Jena auch ein Jahr mit mir gusammen. 3ch batte aber bamals gar menig von ihm; unfre Wege liefen zu weit auseinander. Wenn ich mich auch zuweilen in ben wilben jugendlichen Strubel fturzte, so braufte er boch oft orbentlich mit ihm fort und schlürfte fein talferliches Studententhum mit aller Luft und Uberluft oft in vollsten Bugen aus. 3ch fage oft; benn weit mehr als ich fonnte biefer wundersame und reich begabte Menfc auch wieder die Einfamkeit ertragen und oft vier Bochen in einem verborgenen Dorfftubchen verfiten, mobin er fich feine Bucher foleppte und im Genug ber Alten und auch ber Kantischen und Sichtischen Philosophie schwelgte. Er mar ein trefflicher Lateiner, überhaupt bei einem foniglichen Bebachtniffe, bas ihm alles Nöthige immer fogleich aus bem Stegreif barreichte, ein gewandtefter und flarfter Sprecher, und ericien beswegen gern bei allerlei offentlichen Disputationen, wo bie Leute erstaunten, bag biefer, ben fie felten in ben Borfalen faben und ber nur burch feinen Degen

bisch = Deutschen ausrief: "Und nun? was will Du nu, Rant, Vir juvenis?" Geschichte, Erdfunde und die Sprachen, für welche hier eben keine vorzügliche Borlefer waren, trieb ich fleißig für mich.

3m Frühling bes Jahrs 1793 bin ich von Greifswalb nach Jena gegangen und habe bort bis jum Berbft 1794 gelebt. Griesbach, Schut, Reinhold, Fichte, Ulrich muß ich unter meinen Lehrern bervorbeben, auch Baulus, welcher, bamals jung und frisch, noch nicht lange gelehrt hatte. Schut, bamale gang von ber Allgem. Literaturgeitung befclagen, betrieb feine Borlefungen. leiber wie ein Rebengefcaft. Aus ber Philosophie, welche alles begeifterte und auch unter meinen Genoffen manchen trodinen Ropf verrudt machte, habe ich wenig Scharfes und Spipes ziehen und gewinnen konnen, boch bat mich Fichtes tapfre Perfonlichkeit begeiftert; Ulrich mar lebenbig, wipig und geiftreich, und las Geschichte ber Philosophie und Literargeschichte mit mehr Gemiffenhaftigkeit und Grundlichkeit, ale Reinholb Schut. Fur Gefchichte mar hier außer Griesbach nichts: ber alte Beinrich mar troden und einformig wie bie Bufte Sela, und ber eben auftretenbe Woltmann bebedte feine vornehme Oberflächlichfeit mit icon flingenben Worten: er schillerte bamals burchweg ohne Schillers eble Seele.

So kurz zeichne ich meine Studentenjahre an, weil sich barin für meine Entwickelung scheinbar nichts Merkwürdiges begeben hat. Ich wandelte auf dem alten Wege fort, ward aber allmälig freier und leichter. Gottlob nicht leichtfertig. Am meisten half mir dafür wohl das gute Beispiel aus bem Baterhause, viel gewiß auch das Urtheil und Borurstheil, welches mich ganz beherrschte, daß ein Theologus keusch und unbestedt sehn musse. Am meisten halfen doch wohl Gott und Glück, welches auch Gottes ist; aber gewiß thun

auch jene angeführten Items ihr Großes. Ich will hiemit nicht andeuten, als habe ich gleichsam ein strenges Rlausnersleben geführt. Nein keinesweges. Ich habe mit der andern Jugend studentisch und deutsch gejubelt und mitgelebt, auch manche fröhliche Nacht mit drein gesetzt, was ich mehr als Andere durfte, ohne in meinen Fleiß zu große Risse zu machen: ich bedurfte wenig Schlaf. Dann aber wallte mein Leben wieder stiller auf einsamen Pfaden dahin. Übershaupt, damit ich für meine Jünglingsjahre mich nicht zu rühmen scheine, bemerke ich nach meiner Ersahrung hier einmal für alle Mal, daß die Jugend in einer eigenen unsschwickeit schon Wassen hat, welche für spätere Jahre auf einem ganz andern Amboß ausgeschmiedet werden müssen.

Mein lieber Bruber Frit mar in Jena auch ein Jahr mit mir zusammen. 3ch hatte aber bamals gar menig von ibm; unfre Wege liefen zu weit außeinander. Wenn ich mich auch zuweilen in ben wilben jugendlichen Strudel fturzte, so braufte er boch oft orbentlich mit ihm fort und schlürfte fein talferliches Studententhum mit aller Luft und Überluft oft in vollsten Bugen aus. Ich fage oft; benn meit mehr als ich fonnte biefer munberfame und reich begabte Menfc auch wieder Die Ginfamteit ertragen und oft vier Bochen in einem verborgenen Dorfftubchen verfigen, wohin er fich feine Bucher foleppte und im Genug ber Alten und auch ber Kantischen und Fichtischen Philosophie schwelgte. Er mar ein trefflicher Lateiner, überhaupt bei einem foniglichen Bebachtniffe, bas ihm alles Rothige immer fogleich aus bem Stegreif barreichte, ein gewandtefter und flarfter Sprecher, und erfcbien beswegen gern bei allerlei öffentlichen Disputationen, wo die Leute erstaunten, daß diefer, ben fie felten in ben Borfalen faben und ber nur burch feinen Degen

berühmt war, in omni scidili fich so gewandt und fertig zeigte.

Meine Univerfitatereisen machte ich nach meiner Beife ju Fuß, wie auch andere Gin - und Ausfluge burch bas liebe Baterland, und zwar nicht blog, um ben ftarten Mann ju zeigen ober zu machen, fonbern auch, um Land und Menschen tennen zu lernen; was von Tage zu Tage mehr ein leibenschaftlicher, ich mögte fast fagen, naturbiftorifcher Trieb in mir ward. Bei meiner Beimtehr bon Jena manberte ich über Leipzig, Deffau, Quedlinburg, burch ben barg und Braunschweig bis Gelle, und fuhr bann burch Die Luneburger Saibe mit ber Poft nach Samburg, wo ich einige Wochen blieb und Schrödern in mehreren Rollen und auch als Ronig Lear bewunderte. Wandsbed besuchte ich. fab Asmus Saus und nicht ibn. Auch batte ich eine Furcht auf berühmte Manner einzubringen; ich habe ba, wo bie Meiften zu viel thun, zu wenig gethan. Auch Goethen batte ich nur noch von fern gefehen. Begen Enbe bes Ditobers biefes Jahres 1794 mar ich in Löbnis.

hier saß ich nun wieder zwei behagliche Jahre, indem ich meine beiden jüngften Geschwister unterrichtete und für mich ftudierte, ich sollte lieber sagen repetirte. Ich hatte in den letzten sechs Jahren seit meiner Flucht vom sundischen Gymnastum, wo ich mein freier herr geworden mar, mit recht lüfternem heißhunger, wie aller lebendigen Jugend wohl begegnet, Mancherlei genascht, mitunter auch wohl manche rohe und wüste oder meinem Magen wenigstens unverdauliche Speise hinuntergeschluckt. Dies sing nun an gleich im Meer versunkenen Inseln sich zur Oberstäche des Lichts zu erheben und Einiges auch sich zu gestalten. Ich war lange ein Dämmerer gewesen und ein Träumer sollte ich in vielen Dingen wohl immer bleiben. An Reibung und

Reihung fehlte es mir felbst im ländlichen Saufe meines Baters nicht; und so floffen biese zwei Jahre meist frohlich bahin.

3m Berbft 1796 lub mich ber alte Sausfreund Rofes garten ju fich, ber mehrere Jahre als Rector scholae in Bolgaft gelehrt und bann bie befte Pfarre im Lande, bie an Altenkirchen auf Wittom, erlangt batte. 3ch follte feine Rinber unterrichten, Die aber in ber That fur ben Unterricht noch zu jung waren. Ich ging gern zu ihm', weil er eine ausgewählte Bibliothet hatte. 3ch mar nun Ranbibat ber Theologie, auf eine unbeschreiblich leichte Weise von bem alten Schlegel tentirt und jum Predigen berechtigt; und ich predigte auch guweilen, und gwar mit Schall und Beifall. 3ch tann nicht fagen, bag ich mir felbft fo vielen Beifall gab, wiewohl ich merkte, bag ich Leichtigkeit und Fluffigkeit genug hatte. 3ch hatte wenigstens einige vortreffliche Brebiger gekannt und mir felbft ein Dufter geftellt, bas nicht leicht war. Ja gerade bier auf Wittom, wo die Leute anfingen etwas von mir zu meinen, fam ich gang von bem Entschluffe ab, ein Geiftlicher zu werben. Warum? 3ch bilbete mir ein, weil ich nach und nach erfuhr, bag bie meiften Stellen in Pommern und Rugen, welche Roniglichen Patronate waren, oft fast wie burch Rauf und Berfauf, gelindeft boch burch nicht immer löbliche Berbindungen in Stodholm gewonnen wurden; es war aber mohl weil bie Welt mich nach einer anbern Seite hingog, weil ich ben rechten Beruf nicht hatte, weil ich auch, wenn gleich mir bamals noch unbewußt, von ber allgemeinen theologischen Lauigkeit ber Beit ergriffen war. Go ift es also in ber Ordnung gewesen, daß ich mich von ben fetten rugenfchen Pfrunden nicht habe loden laffen, fondern ben ichwarzen Rod nicht angezogen babe. Denn loden fonnten rugenfche

Pfarrftellen wohl ben pfaffifchen und weltlichen Sinn. beren mehrere bei ben bamaligen hoben Kornpreisen 2000 und 3000 Thaler ichmer Gelb eintrugen, beren Inhaber Berichtsherren ihrer Rirchborfer maren, mit vier fcmargen Rappen vom Bod fuhren und fich Rirchherren fchrie-Nein nicht alle - auch mein Rosegarten nicht, ben fein hochmuthsteufel plagte, - fonbern nur Giner, ber auch anbere schnurrige Gitelfeiten zur Schau trug. traf biefen herrn einmal in einer Gefellichaft von Ebelleuten und fragte ibn, warum er fich bei einer öffentlichen Anfunbigung Rirchberr unterschrieben habe mit einem in Rugen gang ungewöhnlichen Worte. Er entgegnete mir fed, bas fen fein gebührlicher Titel und fchicke fich in ber Insel fur einen Berichtsherrn recht gut, um fo mehr, ba in Schweben felbft alle gemeine Pfarrer ihn gebrauchen. "Ei!" entgegnete ich ihm ba etwas boshaft: "Gerr Baftor, Sie haben "bas Wort nur unrichtig überfest: bas ichwebische Wort "Kyrkoherde ift eben fo weit vom Rirchherrn, als ber "umwandelnde Apostel Paulus vom Pabst zu Rom: es "beißt nicht Gerr ber Rirche, fonbern Birt ber Rirche; "ich bente, Gie bleiben bei'm Bort Baftor."

Doch biese Anekote bei Seite hatte meine liebe Insel grabe bamals, und zum Theil in den besten und ersten Pfründen mehrere durch Kenntnisse, Sitten und Karakter sehr ausgezeichnete Männer, von welchen ich nur den tresselichen Stenzler in Gart, ber leiber früh heinigegangen war, die Pröbste Pistorins zu Boserit, Bicht zu Gingst, Schwarz zu Wyf auf Wittow, die Superintendenten Prigdur zu Gart und Drousen in Bergen und meinen Doktor Kosegarten in Altensfirchen hier nenne. An solchen hätte sich ein junger Mann wohl aufbauen und für die würdige Führung des heiligen Amts bereiten und ftärken können.

3ch wollte benn ber Geiftlichkeit Abe fagen und mich in die volle Weltlichkeit hineinfturgen. 3ch war jest acht und zwanzig Sahre alt, und eine große Sehnsucht locte mich bie Welt zu feben. Mein Bater reichte mir bie Mittel, ich verftand mich zu behelfen; und fo ging es gang leiblich, wenn auch nicht freiherrlich, boch zuweilen herrlich. So bin ich benn anberthalb Jahre in mancherlei Abentheuern, bie nicht hieher gehören, ju Sug, ju Bagen, ju Schiff herumgepilgert vom Frühlinge 1798 bis in ben Berbft 1799, habe ein Bierteljahr in Bien gelebt und mir bas Ungerland betrachtet; bann über bie Alpen nach Italien. Dort hat mich in Tostana ber wieber ausbrechenbe Rrieg überrafcht und mich gefchwinder weggetrieben, als ich gedacht hatte; ich habe Rom, Reapel und Sicilien nicht zu feben befommen. Als bie Rriegeffamme aufzulobern begann, mar ich in Nizza, bann in Marfeille, ben gangen Sommer in Paris; ben Berbft bin ich über Bruffel, Roln, Frantfurt, Leipzig, Berlin langfam heimgezogen. Auch biefen Ausflug, wie fo Bieles in meinem Leben, mas ich leiber beklagen muß, habe ich mehr aus Inftinkt als für einen bewußten 3med gethan. Ohne bestimmte Richtung und Biel, ohne Borbereitungen und Borarbeiten fur bie Stragen, Die ich burchlaufen wollte, bin ich faft zu leicht burch bie Belt fortgeschlenbert. 3ch habe biefe Reise faft wie Bruber Gorgenlos gemacht, faft, als mare ich ein bochgeborner Reichsfreiherr gemefen, die ftraffe Borfe und bie blanken Wechfel beffelben abgerechnet. Inbeffen ich bin fpater gewahr geworben, bag in mir ein bunfles Biel lag, bas ich bamals nicht gewahrte. 3ch habe bie Dinge, Menschen und Bolfer, biefer Welt boch feben und erfennen gelernt. Ich glaube aber nun, ba mir bie Augen über bem, mas ich alles erfeben babe, oft übergeben wollen, es mare ein linglud, wenn

ein Mensch feben konnte, wann und wodurch ihm auf seinem Bilgerlaufe bas Geficht wachft.

3d war wieber in ber heimath. Die Frage mar: Bas nun? Diese warb zunächft burch die Liebe entschieben. Eine alte Liebe, zuweilen mit bunnen weißen Afchen bebedt, hatte fünf Jahre im Stillen gebrannt; fie fchlug an's Licht Durch fie bin ich nach Greifswald gekommen und Universitätsmann geworben. Diefe fleine unberühmte Universität Greifswald mar eine ber alteften beutschen Lehranstalten und befag fo bebeitenbe Guter und Stiftungen, bag fle menigstens etwas beffer und berühmter batte fen tonnen. als fie mar. Aber ihre Leitung und Verwaltung rubten auf feinen ernften und ficheren Grunbfagen, fondern liefen gang aufällig, wie die oberften Leiter eben wollten. Denn fie mar, außer andern Ubeln, die fie brudten, erfilich in eine Berforgungsanstalt für bie Schweben ausgeartet. gute fcmebifche Ropfe, die in Lund und Upfala ober als Dichter und Rebner auf Reichstagen nachher berühmt geworben, haben in Greifswalb ihre Studien gemacht und ihre akademischen Anfange als außerordentliche oder ordentliche Brofefforen. 3weitens mar fie eine Berforgungsanftalt für die Sohne und Tochter ber Profesioren und mancher angesehenen Familien ber Stabt. 3d beiratbete Die naturliche Tochter bes Brofeffors ber Naturgeschichte Dr. Quiftorv. Charlotte Marie, und ward Privatbocent, und bas folgende Jahr, nicht ohne ben Ginfluß biefer Familie, Abjunkt ber philosophischen Fakultat mit etwa 300 Thalern Gehalt, im Jahr 1805 außerorbentlicher Brofeffor, mit einer Berbefferung von etwa 200 Thalern. Meine Frau fchentte mir im Sommer 1801 einen iconen Sohn, ber ihr bas Leben toftete.

Un biefer kleinen Universität war ich gehn Sahre befestigt, von welchen ich ungefähr bie Salfte auf Reifen und

in Schweben zugebracht, bie zweite Galfte gelehrt habe. 218 ich antrat, waren einige febr murbige Alte ba, und etwa ein halbes Dupend Jungere, Die meiftens erft zugleich mit mir begannen und von welchen einige berühmt geworben Barom, Rubolphi, Ruhs, Schilbener, Muhrbed. Dies brachte burch bas junge Blut etwas Belebung und Erregung in ben Greifswalber Schlaf. Es hat fein Disliches mit folden Dublen ber Gelehrfamfeit, welchen bas Waffer, b. h. bie Studenten, zu fehr fehlt; es tritt leicht Bertrodnung und Erstarrung ober Verfaulung ein. Es hat fein Gutes mit ihnen, bag ber Wetteifer bie jungen Rrafte bei'm Anspannen und Bieben nicht übertreibt und gur Nothreife austrodnet, und auf folche Weife Salente, Die fpater wirtfam werben tonnen, gerfplittert und aufreibt. Manche von und, obaleich wir nach Art bes Lanbes leicht mit bem Tage fortlebten, waren boch ftrebfam und fleißig, und lernten bei'm Lehren, welches bie herrliche Nothschule ift, bag fie bie Bewiffenhaften nothigt, ein Chaos von Befammeltem und Aufgespeichertem, was in ihrem Gebirn noch in volliger Unordnung über und unter einander liegt, in Ordnung und Rlarbeit zu ftellen. 3ch begann als Lehrer mit Allerlei, welchem ich kaum halb gewachsen war, blieb endlich bei geichichtlichen Borlefungen fteben, batte oft gablreiche Buborer, und war gesund und fleißig. Noch gebenke ich jener Tage neben manchen traurigen Erinnerungen mit Luft.

Außer ben eben genannten jungen Mannern lebte ich mit anbern wurdigen Altersgenoffen und erprobten Freunden, beren Namen ich mit Dankbarkeit hieher fetze: Dr. Billroth, Dr. Gesterding (jetzt beide Burgermeister ber Stadt), Dr. Ernst von Gagern, und Bilhelm Ledebur, auch ein ehemaliger Sundenfer, den wir leiber frühe begruben. Unter ben Alteren waren die wurdigen Manner, Archiater Professor Beigel,

Brofeffor Muhrbed ber Alte, Generalsuperintenbent Schlegel, Brofeffor Dr. Ziempen, Brofeffor von hagemeister, spater Oberappellations- und Geh. Revisions-Rath, und Oberappellationsrath Connenschmidt meine Gonner und Beschützer.

Doch ward von hier außer zu bem allerbeften älterlichen Sause, oft auch in die Insel Rügen gepilgert zu meinem Patriarchen in Bosewald, zum General von Dyke auf Losentig, und zum Superintendenten Prigbur in Garg, auch zwei Batriarchen anderer Stusen, als der wastre alte Hinrich Arndt. Ich fühlte oft die Sehnsucht, diese herrlichen Menschen zu suchen, die ich in fünf seche Stunden von Greisswald erreichen konnte. Was ich da empfangen habe, das läßt sich auf kein Papier bringen. Es waren herrliche Abstrücke von Gottes Genbilde, drei Patriarchen, aus denen sich Kraft saugen ließ, wenn die luftigen Gespenstigkeit wie Gerbstwinde dir die durch die durren Stoppeln, durch die öben Bücherblätter hinpseisen, einen in die kalte und leere Nebelwelt sortstragen wollten.

handeln muffender Mensch. Mein Freund Steffens bat ein Buch geschrieben bes Titels: Wie ich wieder Lutheraner mard. Ich will hier wenigstens furz andeuten, wie die einzelnen Keime nach und nach sich zu einem großen politischen Kraut ober Unkraut entwickelt und erhoben haben. Ich beschreibe hierin zugleich das ähnliche Keimen, Wachsen und Erstehen der Gefühle und Ansichten von Millionen beutscher Menschen.

Mit Recht betrachtet man ben Anfang ber französischen Umwälzung als ben Bunkt bes Übergangs ber finnlich sentimentalen und äfthetischen Epoche zu ber überschwänglich philosophischen und politischen, und als ben Beginn bes Er-

lofdens ober boch Untertauchens aller anbern Gefühle unb Aber in einem gewiffen Sinn hatten fich bei mir boch ichon viel früher, ichon im Anabenalter manche eigenthumliche und einseitige Anfichten feftgefest, welche noch jest bei meinem ichneemeigen Ropf oft befferer Warnung und Ginficht nicht weichen wollen. 3ch hatte als fleiner Junge, als Beitungsvorlefer und Kronikenlefer gwifden meinem neunten und gmölften Jahre ichon gewiffe politische Berbartungen und Berfteifungen. 3ch brauche biefe Borte abfichtlich, weil ich die Sache als Fehler in mir erkannt habe. 3ch bin von jeber vielleicht ein übertriebener Ronigischer Ich glaube, ich bin es geworben, wie (Mopalift) gewefen. bie meiften Menichen gang unbewußt etwas werben burch bie erften Gewöhnungen bes frühen Alters. Mein Bater war wenig ein politifcher Dann, er ließ felbft in fpateren Jahren, wo bie politischen Sturme auch zu unfrer Beimath immer naber und brauenber beranbrauften, gwiften 1800 und 1806, bie Begebenheiten und bie Urtheile und Streite über bie Begebenheiten meiftens unbefummert und lacheint an fich bor-Mur bei bem Namen Guftave bes Dritten von überaleiten. Schweben gerieth er in Bluth. Diesen und bie Schonheit und bie glangenben Auftritte beffelben hatte er in ben erften gludlichften Jahren jenes Ronige in Stodholm mit jugenblichen Augen gesehen. Auch hatte er hochftens fur ein paar anbere fdmebifche Namen noch einige Liebschaft. Alles Anbre blieb ibm fremb. Aber es waren zwei anbre meiner Befreundten, welche Feuer in mir anschuren fonnten, ber alte Binrich zu Bofemalb und mein anderer Dom und Bate Morit Schumacher. hinrich mar gang Schmebe - war fein Großvater vielleicht in ihm wieder aufgelebt? - und rif mich mit feiner Beftigfeit unmiberfteblich in Die Schwebenliebe und Schwebenverehrung hinein; er lebte auch, fo viel fein nieberer

Lebensftandpunkt es erlaubte, in ihren Gefchichten und in allen Geschichten und Anschauurgen bes gewaltigen norbbeutschen und ffandinavischen Lutherthums. Darin fonnte ber herrliche Bafa, Guftav Abolf, mohl für Millionen Ronige gelten. Wie follte ich benn bie Ronige nicht angebetet und über alle Republifen, griechische, romische, platonische und fichtifche, geftellt haben? Morit Schumacher auf ber anbern Seite mar ein heftiger Preuge gang gegen bie Reigungen meiner meiften Lanboleute, welche, an eine gewiffe gutmuthige Loderheit und forglofe Ungebunbenheit mit großer einzelner Freiheit bes ichmebischen Befens gewöhnt, jenfeits ber Peene etwas Rorporalischfreubenloses und Fistalischhartes zu feben glaubten: Morit Schumacher war burch feine Art und Reigung gang natürlich zu biefer preußischen Begeifterung getommen. Er war ein feiner, hubicher ichlanter Menich. mit einer trefflichen Gefangstimme und anbern Salenten, und liebte bas Ettle und Blanke. Dein Bater mar ein bauerlicher und, obgleich nicht ungebilbet, ein gang burgerlicher Dann, und brangte fich nimmer zu Vornehmen und Ablichen binauf. Sang anbere aber mein herr Ohm Moris. wimmelte bamale weit mehr als jest von fleinen Chelleuten. melde als Sauptleute ober Majore in ihrer Jugend im preufischen Beere gebient hatten. Diese fuchte er, wie er nur fonnte, auf, und ergählte jebes Wort bes gnabigen Beren Sauptmanns und Rittmeifters, jeben Ginfall, ben bie gnabige Frau ihm gegenüber hatte fallen laffen, als eine Gnabe; ig, ber Apfel und die Birne, welche die Frau Majorin ober bas gnäbige Fraulein ibm bei'm Abschiebe in bie Tafche geftedt batte, betam baburch einen Beruch und Geichmad. als hatte er fie im Parabiefesgarten gepfludt. Auch trug er fich gang, legte Schabrade und Sattel, schnallte Stiefeln und Sporen, brudte ben But über Bopf und Loden wie ein

alter preußischer Rittmeifter. Bon biefer feiner Gefellichaft holte er fich die preußische Karbe. Wie follten biefe Manner ben Namen und die Thaten bes großen Friedrich nicht vergottert haben? Diefe ritterliche Bergotterung trug er mit in unfer Baus und blies alfo auch von biefer Seite etwas Ronigifches in mein Berg. Auch biefes große Königsbilb ward fo vor meine Rindheit gestellt und neigte meinen politifchen Glauben ber Monarchie zu. 3ch bin fpater ber Richtachtung bes großen Belben beschulbigt worben; ich glaube es nicht verbient zu haben. \*) Bang gemäß folchen erften Jugendlehren und Jugenbeinbruden gefcah es benn auch, baß ich fleiner Zeitungelefer bei Debatten immer für England gegen Amerita ftritt, ba boch bie meiften Alten ameritanische Bartheiganger maren.

Und bie Franzofen und ich? Auch ba war mein politischer Glaube wohl in erster Jugend entstanden. Ich habe oben mehrmals erwähnt, wie ich in den Jahren, wo wegen der kleinen Umstände der Altern mir aller regelmäßig fortlaufende Unterricht versagt war, doch mit reichlicher Les

<sup>&</sup>quot;) Richt läugnen kann ich, baß, als jene meine angesochtenen Urtheile über ben großen König in die Welt ausgingen, wir alle noch mehr ober minder das alte beutsche Reich im Gerzen hatten und von den verblafften Bilbern und undestimmten Gesühlen feiner weiland Herrlichseit umdämmert und belastet einhergingen. Wie oft wollten wir immer den Gedanken noch nicht einlassen, daß es in seiner früheren Gestalt seit Jahrhunderten zu einer bleichen und welken Mumie verschrumpft war und in ftarrer unbehülflicher Ohnmacht, die ihren Leichenbestatter zu erwarten schen, da lag! Kaum seit einem Menschenalter können wir begreifen, was ein König den Friedrichs Art für die Stärke und den Ruhm des ganzen Deutschlands in seinen Tagen bedeutet hat und in fünstigen Tagen noch mehr bedeuten wird als heut.

sung alter Geschichtbucher und Kroniken gefüttert warb. Unter biesen waren auch die deutschen und in's Deutsche übersetzten Bücher Puffendorfs und Anderer, welche den dreißigjährigen Krieg und die herrschstüchtigen Sinterlisten und mordbrenne-rischen Thaten Ludwigs des Vierzehnten beschrieben haben. Dies hatte mir Abneigung, ja oft Abscheu gegen das ganze mitspielende Volk eingesibst. Daher freute ich mich zur Zeit jenes Zeitungsvorlesens über jede ihrer Niederlagen und war im haß gegen sie auch ganz Engländer.

Mun brach in meinem blubenben Junglingsalter bie große frangofische Umwälzung und mit ihr bie große Umwalzung und Umrollung ber Bergen von halb Europa los. Diefe marb allenthalben und auch bei une im Saufe fur und miber heftig beftritten, hatte aber auch ba mehr Freunde als Beinde; und ich mußte mich trop meiner Abneigung gegen bas Bolt boch oft zu ben erften gefellen, weil bie Berfculbungen ber Regierungen vor Ludwig bem Sechezehnten entfehlich gemefen, weil manche von ben Führern aufgeftellte Lehren und Grunbfage unleugbar gerecht und beilig maren, wie fehr fie fpater auch entheiligt und beflect morben find. Doch jammerte mich jeber frangofische Sieg über bie Deutschen und über die andern gegen fie Berbun= beten, ohne bag ich Deutschland ichon nach voller beutscher Bflicht gefühlt hatte. 3ch fag noch weit vom Schauplat und Getummel am Baltischen Meere und hatte noch mehr ein schwedisches als beutsches Berg. Ich war wohl heftig und ungeftum, auch gewiß feine knechtische und bienerliche Seele, aber nicht geboren, mich mit einer Schwarmerei, welche felbft ben Greis Rlopftod hat Lieber und Gegenlieber fingen Taffen, in ein Chaos verworrener und nebelvoller Anfichten und Leibenschaften binabzufturgen. Bielleicht bin ich bagu zu febr als Philifter geboren, ber gern fogleich von allem

klaren Bescheib haben mögte, mag auch zu viel von jener bleiernen Schwere in mir tragen, welche in dem karakteristissichen Fluche des Bolkes Schwere Noth die ursprüngliche Weltansicht desselben ausdrückt, wie der Schwede mit den Teussellen und die romantschen Südländer bei erregteren Gesühlen mit jenem Dinge, welches die größte sinnliche Lust anspielt, um sich wersen müssen. Diese philistrige Natur, welche das Evelste und Höchste in seiner allgemeinsten poetischen Reinsheit anzuerkennen sich sträubt, mag sich schon in den horazisschen Bersen, welche ich in die Stammbücher meiner Kommilitonen zu malen pflegte, ossenbaren, als da sind: Nil admirari und Perser et obdura. Daß ich mich also früh schon gegen die erhabensten Täuschungen sträubte.

3th batte endlich bas Bolf felbft gefeben, und fein Liebenswürdiges und Leichtes wie fein Trugerifches und Lugenhaftes mar mir fein Geheimniß geblieben. 3ch mar burch Belaien und langs bem Abein langfam in's Baterland guruckgezogen, hatte mich in Bruffel, Machen, Roln, Roblenz und Mainz aufgehalten und allenthalben bie von jenem übermüthigen Bolfe gertretenen und geschändeten Erummer ber alten beutschen Berrlichkeit gesehen. Ich batte Unmuth und Arger genug, aber mahrlich noch feinen rechten Born empfunden. In Frankfurt und bei Bochft war ich mitten unter Gefechte gerathen. Der frangofische General Bargquai b'hilliers batte mich mehrere Tage in Frankfurt eingesperrt; am Main maren bie Blankler an beiben Ufern bin und ber gesprengt; ber Sveffarter Lanbsturm Albinis batte mich umbrauft. Das war meinen Augen und Ohren noch nicht viel mehr als ein Schauspiel gemesen, obgleich ich mich allerdings von Bergen gefreut haben wurde, wenn burch einen Engel Bottes, wie weiland ben Schaaren Sanberibs geschehen, Die Frangosen um Frankfurts Mauern in Giner Racht alle als Leichen

gelegen hätten. Aber nicht lange, so erwachte ber Jorn, ach! ber freilich kein Glud bebeutenbe Jorn, ber mir aber boch über manchen schweren Tag hingeholsen, mich an manchem schwersten Tage sogar beglückt hat. Denn glückelig ist ber Mensch nur in bem Maaße, als er am gewaltigsten empsindet, wenn nämlich das Empsinden der Art ist, daß ihm das Denken darüber nicht ausgeht; benn sonst wird es ein zermalmender Mühlstein.

Napoleon war einige Tage nach meiner Abreise von Paris aus Agypten zurudgekommen. 3ch fab bie berrifche Bestalt ber Beit fich fcwingen und fortichwingen, folgte feinen Liften, feinen Schlachten, feinen Beltklängen und Fauftgriffen. Begriff ich ihn schon flar? 3ch weiß nicht; aber nach ber Schlacht von Marengo manbelte mich ein Grauen an vor biefer Geftalt, vor biefer von fo vielen und von fo hoben Menschen vergötterten Geftalt: es schien ein unbewußtes Grauen por bem Jammer, ber nachsten gebn Jahre zu febn. Der Born aber, ein Born, ber bei ber beutschen und europaifchen Schmach oft ein Brimm warb, fam mit bem Frieben von Luneville und mit ben schimpflichen Berhandlungen und Bermäfelungen, worin Talleprand und Maret bes Baterlandes Loos und Loofe ausschnitten und ausfeilschten. Die Jahre 1805 und 1806 riffen endlich bie beiben letten Stuten nieber, woran fich ein bischen Deutsches geschienen batte balten und erhalten zu fonnen. Jest war bas Lette gefcheben, alles einzelne Deutsche, bas Rleinfte wie bas Gröfte, bas Ruhmvollfte wie bas Dunkelfte, lag nun in Einem großen gemeinsamen Sammer über und unter einander bingeworfen, und ber übermuthige malfche Sahn frahte fein Victoria! über ben Trummern ber geschändeten Berrlichfeit. Da war ber Tag gefommen, wo alle einzelne Gefühle und Urtheile und -beile und Lieben und Vorlieben in ben großen Schutt

mit jufammen fanten. Was Raifer und Könige verloren und aufgegeben hatten. bavon mußten fich endlich auch bie Rleinen lofen! Als Oftreich und Breugen nach vergeblichen Rämpfen gefallen waren, ba erft fing mein Berg an fie und Deutschland mit rechter Liebe zu lieben und die Wälschen mit rechtem treuen Born gu haffen. Es war nicht allein Napoleon, nicht ber liftige, geschlossene, höhnische, in bem Lande, wo Sonig Gift ift, geborne Rorfe, auf welchen bie Lugenhaften fpater als auf ihren großen Gunbenbod allen Born Europas bingubeben gefucht haben, ben ich zornig haßte, ben ich am meiften bagte - fie maren es, bie Frangofen, bie Trügerifchen, Übermuthigen, Sabfüchtigen, Die hinterliftigen und treulofen Reichsfeinde feit Sahrhunderten - fie haßte ich im gangen Born, mein Baterland erfannte und liebte ich nun im gangen Born und in ganger Liebe. Auch ber fcmebifche Partifularismus mar nun auf einmal todt, die fcmebischen Gelben maren in meinem Bergen nun auch nur anbre Tone ber Vergangenheit; als Deutschland burch seine Zwietracht Nichts mehr mar, umfaßte mein Berg feine Einheit und Ginigfeit.

Fast zu gleicher Zeit erließ ich zwei kleine politische Schriften. Das Erste unter bem Titel Germanien und Europa war nichts als eine etwas wilbe und bruchfückige Aussprudelung meiner Ansicht ber Weltlage von 1802; das Zweite, Geschichte ber Leibeigenschaft in Pommern und Rügen behandelte ein heimathliches Übel. Sein In-balt war ungefähr folgender:

Die Inseln und Ruftenlander bieser Oftsee find nach geschichtlicher Bahrscheinlichkeit ursprünglich nicht von Slaven und Wenden bewohnt worben.

Bei ben Stößen, welche bie Berftorung bes großen Gothenreichs burch bie hunnen in ber letten Galfte bes

vierten Jahrhunderts und die fortmährende Drängung ber hunnen gegen Westen veranlaßt haben, ist die ungeheure Bewegung entstanden, welche Bölkerwanderung genannt wird. In jenen Tagen, wo auf die Begebenheiten, die an der Weichsel und Ober vorgefallen sehn können, auch kaum ein Schimmer von Licht fällt, sind die Slaven und Wenden auch wohl von Often nach Westen weiter vorgeschoben und haben die verlassenen oder entwölkerten Landschaften Oftgermaniens besetzt.

Als die Deutschen, die nach dem großen Karl versunken waren, unter den Sachsenkaisern im zehnten Jahrhundert sich wieder erhoben, begannen sie ihre Herrschaft auch gegen Nordsoften auszubreiten, und der Krieg gegen die flavischen Bölkerschaften begann, ward unter ihnen und ihren Nachfolgern bis an's Ende des zwölften Jahrhunderts fortgeführt, und endigte trot der muthigsten und hartnäckigsten Gegenwehr der Slaven mit ihrer Ausrottung oder Unterjochung.

Die beutsche Gerrschaft rudte vor, beutsche Stäbte und Veftungen wurden gebaut, welche die wendischen Bewohner meistens ausschloffen, beutsche Einwanderungen und Anstebelungen begünftigt und in den verwüfteten Landen unter und über den Wenden gegründet. Was früher germanisch gewesen, ward nach und nach wieder germanistet.

Wir finden in Bommern und Rügen, als ber neue Buftand geschichtlich an's Licht zu treten beginnt, fast allentshalben mehr ober weniger strenge Leibeigenschaft ober Görigsteit, aber burchaus nicht in so eigenmächtig willfürlichem Maaße, als im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert.

Aus ben Gefeten bes fechszehnten Sahrhunderts feben wir, daß Dienste und Leiftungen fast allenthalben bestimmt, daß fie nicht ungemeffen waren; daß auch die Ebelleute keine

Bauerhofe ober Bauerborfer willfürlich zerftoren und in große machtige Guter verwandeln burften.

Für bie Insel Rügen, wo im achtzehnten Jahrhunbert bie Willfur und Plackerei bie ungemeffenfte war und ber Dienft und die Abhängigkeit ber armen Leute fich als bie barteften barftellten, ergiebt fich, bag ber Bauer bort im funfgebnten und fechegebnten Jahrhundert in einer viel befferen und unabhangigeren Lage mar als. in Bommern. Wir baben über die bauerlichen Berhaltniffe berfelben die Schrift eines rugenschen Cbelmanns, bes Landvogts von Normann auf Tribberat, im fechszehnten Jahrhundert unter bem Titel Rugenicher Landgebrauch verfage. Es ift vorauszu= feten, dag ber Landvogt, felbft ein ablicher Gutsbefiger, für bie Bauren teine partheiliche Darftellung abgefaßt bat. verschweigt er ihre Gebrechen und Fehler feinesmeges, fondern ftellt fie bar ale übermuthig, ftreit= und ichlagfüchtig, hoffartifch und wild, und als folche, bie es im ungebundenen und berrifchen Wefen ben Juntern faft gleich thun wollen. Das feben bie natürlichen und heillofen Folgen zu großen Bohlftanbes und übertriebener Freiheit, bag bie Frechheit und ber Abermuth fogleich neben ihnen wuchere. Aus bem Landbuche erhellt, daß bie rugenichen Bauren Gewinner maren, welche eine große Einlage in bas von ihnen bewohnte But gemacht hatten; bag, mann fie freiwillig ober aufgefundigt (mas an gefestlich beftimmte Bedingungen gebunden war) von bem Gute zogen, ihnen bie gange volle Wehr, alle Gebaube nebft Saaten und hofraibe ausbezahlt werben mußten; fie maren auch bei ihrem Abzuge von jeglicher Gutspflichtigkeit frei. und mogten als Leute ihres eigenen Willens ziehen, wohin fie wollten. Bei'm Tobesfall und bei'm Antritt bes Befiters mußte bas Besthaupt und ber Gewinn entrichtet merben. Als Mitrichter und Mitfduter ihrer Rechte fagen fie bei

Felb- und Garb- ober Kreisgerichten neben ben Ebelleuten, und verheiratheten — was bem alten Landvogt in seiner ablichen Gestrengheit sehr misfällt — ihre Sohne und Tochter häufig in abliche Geschlechter hinein.

Wir finden in jenem fechegehnten Sahrhundert beibes in Bommern und Rugen eine Menge einzelne Sofe unb gange Dorfer, wovon um die Mitte bes fiebengebuten auch feine Spur mehr ba ift. Nach ber Erlöschung bes alten Berricherftammes empfingen bie Schweben burch bie Friebensfcbluffe, welche ben icheußlichen breißigjabrigen Rrieg enbigten, bas Land vermuftet, entvolfert und verfnechtet. In foldbem Auftande übernahmen, es bie Schweben, ber früheren beutiden Buffanbe weber fundig noch forglich. Auch die beften ibret Bermalter und Ginrichter murben von ben Bortbeilen und Anfichten bes pommerichen Abele und ber pommerichen Buriften (worunter ber berühmte Dome, fpater von Devius. obenan fteht), welche an die beutschen Ader- und Landverbaltniffe gang bas Daag bes fpateren Romifchen Rechts legten, bamale und in ben folgenden Beiten geleitet. Go find die wenigen leidlich ober mittelmäßig freien Leute in biefer Lanbichaft auf bem Lande fast gang verschwunden, und alle Rechte, Die menigstens als Brauch und Bertommen noch bestanden hatten, in die bofefte und unermeglichfte Rnechtschaft binein verbeutet. Go ift es benn gefchehen, befonders feit bem Schlug bes fiebenjährigen Rrieges, feit ben Jahren 1760 bis in die von 1790 hinein, bag ber Bauerftanb nicht nur allenthalken mit ungemeffener Dienftbarteit belaftet, fonbern burd Bermandlung ber Dorfer in große Bacht- und Ritter-Guter endlich febr gerftort, worben. Diefe Buth bes fogenannten Bauernlegens (quasi castratio) berrichte nicht Blog bei ben einzelnen Befigern vom Ritterftanbe, fonbern ergriff auch die Berwaltung bes Domanii und ber Guter ber

Städte und Stifter, wiewohl die Bauren, welche in ben lette genannten Besthungen noch übrig sind, nicht mit ungemessener Billfür behandelt und mishandelt werden durften. Rurz für bas schwedische Bommern galt noch um das Jahr 1800 ber Lichtenbergische Scherz in seiner vollen Bedeutung einer hübsschen Preisfrage Eine Salbe zu erfinden zur Einsschmierung der Bauern, damit sie drei vier Malim Jahre geschoren werden können.

Diefe Graulichkeit hatte ich mit angesehen und fie hatte mich emport. In Rugen war noch in meinen Tagen eine Denge Dorfer verschwunden und bie Bewohner ber Bofe waren als arme beimatblofe Leute bavon getrieben, fo bak bie früher Rnechte gehalten hatten nun felbft auf ben groben Sofen wieber ale Rnechte und Dagbe bienen mußten. Ja es gab Evelleute, welche große Dorfer orbentlich auf Spekulation fauften, Wohnungen und Garten ichleiften, große und prachtige Gofe bauten, und biefe bann mit bem Gewinn von 20,000 und 30,000 Thalern wieber vertauften. veranlagte an mehreren Stellen formliche Baurenaufruhre, welche durch. Solbatenentsendungen und Einkerkerungen gebampft werben mußten. Auch wurden, wie es muntelte mas aber bes verhaften Gegenstandes wegen vertuscht marb einzelne bofe Coelleute und Bachter gelegentlich wie Tiberius burch nachtliche Uberfalle unter Riffen erftictt. aleichen Graulichkeiten waren nur eine furze Warnung, und bie Dinge liefen barum nichts befto weniger ihren gewöhn-Hichen bafflichen Lauf.

Wie biefe Berwüftung ber Menfchen ber Gartherzigkeit ober Gabfucht unbarmherziger ober verschulbeter Gerren preisgegeben mar, fo war es auch bie Berfonlichkeit ber an bie Scholle gebundenen Leute. Faft in allen deutschen Lanben, wo Leibeigenschaft ober Borigkeit berrichte, war burch festen Brauch ober bestimmtes Gesetz ein leibliches Maximum gesetzt, wodurch ein Mannsen ober Weibsen ober Kind aus solchen Banden gelöst werden konnte. Selten überstieg es für den Mann zwölf bis zwanzig, für das Weib zehn, für das Kind fünf Reichsthaler. Hierlandes war gar kein selter Brauch noch sicheres Geset, sondern mancher Herr ließ sich für die Freiheit von einem rüstigen und schönen Jüngling hundert ja wohl hundert und funszig und von einer ähnlichen Wagd funszig oder sechszig Thaler bezahlen, konnte auch die Freilassung überhaupt gegen jede Summe ganz verweigern.

Mach ben Gefeten follten bie Bauren, beren Wehr ge= legt marb, nebft ihrer gangen Familie wenigstens mit voller Freiheit und mit ihrer gangen lebenbigen Sofraid ausziehen. welche oft einen gang beträchtlichen Werth ausmachte, ba es Bollbauren gab, die mohl zwölf Bferbe, gehn bis zwölf Rube, einige Doffen und bazu Schweine, Schaafe und Beflügel auf ihrem Sofe begten. Batte man ihnen bies Alles nebft ber Freiheit laffen muffen, fo hatte mancher ichlechte Berr fich vielleicht zweimal bebacht, ebe er gum Berftoren' und Abtreiben gegriffen hatte. 3ch erwedte nun meinen lieben Bruber Frig, ber bamals als Tribunalsabvofat und fvater als Burgermeifter in ber Stadt Bergen auf ber Infel Rügen lebte, und er trieb burch ordentliche Processe einige Ebelleute gu Gunften ber Bauren zu Paaren. Er gog fich baburch bittern haß und auch wohl Nachtheile und Berlufte feiner Einnahme und Weltstellung zu, boch gewann er auch unter ben Milben und Frommen bes Abels mehrere treuefte Freunde. Solche maren und blieben unter Andern ber alte wurdige herr von Scheelen jum Stebar und ber Freiherr von Barnetow auf bem varabieffichen Ralsmot.

Mein Buchlein machte naturlicher Weise Sag und garm.

nicht bloß bet dem Abel, welchen ich darin am meisten anzuklagen schien, sondern auch bei andern Halbvornehmen und bei manchen reichen und junkerisch gesinnten Großpächtern, welche schrieen, ich seh ein Leuteverberber und Baurenauschetzer. Selbst manche Recensenten schienen mir dies in die Schuhe zu gießen, und einer sagte mit dürren Worten: es stehe das Verhältniß zwischen den Großgütern und Bauren im schwedischen Pommern gar so übel nicht; man merke es meiner Schrift wohl an, daß ich Bauren angehöre und den Druck in meiner Kamille gesühlt habe: das habe mich denn wohl, wenn gleich unabsichtlich und undewußt, die Dinge oft einseitig und partheilsch betrachten und darstellen lassen.

Bei biefer Belegenheit muß ich gleichsam ex domo pro domo fprechen. Mein Bater mar freilich eines Schäfers Sohn und ber Freigelaffene eines Grafen, aber ich hatte von Rindauf nichts von biefen Verhaltniffen gefühlt. in's Rnabenalter trat, war er ein unabhängiger und angefebener ftralfundischer Gutspächter; als ich Jungling ward, wohnte er auf bem ichonen ebemaligen Grafenfig Lobnig, und hatte Dacht und Patrimonialgerichtsbarfeit wenigftens über breibunbert Seelen. Es ward aber mit jenen Patri= monialgerichtsbarkeiten, welche Ginige uns jest noch als ein gar hubiches patriarchalische väterliches Berhaltniß zwischen bem großen Grundbefiger und feinen Bauren anzupreifen magen, fo unverantwortlich leichtfinnig gehalten, bag fogar bas Ronigliche Domanium, nicht allein ber Abel fie bem erften beften oft robeften und gemeinften Bachter mitverpachteten. Mein Bater war tein Mann, irgend ein Recht aus Sabfucht ober Bartherzigkeit zu misbrauchen; aber ich habe von Unbern genug fleine und große Frevel üben feben, auch bann noch üben feben, als für bie Bewachung biefer fo vielen Disbrauchen und Willfuren ausgesetten Untergerichte in bet

Brauch ober bestimmtes Gesetz ein leibliches Maximum gesetzt, wodurch ein Mannsen ober Weibsen oder Kind aus solchen Banden gelöst werden konnte. Selten überstieg es für den Mann zwölf bis zwanzig, für das Weib zehn, für das Kind fünf Reichsthaler. Hierlandes war gar kein selter Brauch noch sicheres Gesetz, sondern mancher Gerr ließ sich für die Freiheit von einem rüstigen und schönen Jüngling hundert ja wohl hundert und funszig und von einer ähnlichen Wagd funszig oder sechszig Thaler bezahlen, konnte auch die Freilassung überhaupt gegen jede Summe ganz verweigern.

Mach ben Gefeten follten bie Bauren, beren Webr ge= legt warb, nebft ihrer gangen Familie wenigstens mit voller Breiheit und mit ihrer gangen lebendigen Gofraid ausziehen, welche oft einen gang beträchtlichen Werth ausmachte, ba es Bollbauren gab, bie mobl zwölf Bferbe, gebn bis zwölf Rube, einige Doffen und bagu Schweine, Schaafe und Beflügel auf ihrem Sofe begten. Satte man ihnen bies Alles nebst ber Freiheit laffen muffen, so batte mancher schlechte Berr fich vielleicht zweimal bebacht, che er zum Berftoren' und Abtreiben gegriffen hatte. 3ch erwedte nun meinen lieben Bruber Frig, ber bamals als Tribunalsabvofat unb fpater ale Burgermeifter in ber Stadt Bergen auf ber Infel Rügen lebte, und er trieb burch orbentliche Proceffe einige Ebelleute zu Gunften ber Bauren zu Paaren. Er gog fich baburch bittern haß und auch wohl Nachtheile und Berlufte feiner Einnahme und Weltstellung zu, boch gewann er auch unter ben Milben und Frommen bes Abels mehrere treuefte Freunde. Solche maren und blieben unter Andern ber alte wurdige herr von Scheelen jum Stebar und ber Freiberr von Barnetow auf bem paradiefischen Ralswyt.

Mein Buchlein machte naturlicher Weise Sag und garm.

nicht bloß bei dem Abel, welchen ich barin am meisten anzuklagen schien, sondern auch bei andern Halbvornehmen und bei manchen reichen und junkerisch gesinnten Großpächtern, welche schrieen, ich seh ein Leuteverderber und Baurenauscheter. Selbst manche Recensenten schienen mir dies in die Schuhe zu gießen, und einer sagte mit durren Worten: es stehe das Verhältniß zwischen den Großgütern und Bauren im schwedischen Pommern gar so übel nicht; man merke es meiner Schrift wohl an, daß ich Bauren angehöre und den Druck in meiner Familie gesühlt habe: das habe mich denn wohl, wenn gleich unabstächtlich und undewußt, die Dinge oft einseitig und partheilisch betrachten und darstellen lassen.

Bei biefer Gelegenheit muß ich gleichfam ex domo pro Mein Vater mar freilich eines Schafers domo fprechen. Sohn und ber Freigelaffene eines Grafen, aber ich hatte von Rindauf nichts von biefen Berhaltniffen gefühlt. in's Rnabenalter trat, war er ein unabhangiger und angefebener ftralsundischer Gutspächter; als ich Jungling ward, wohnte er auf bem ichonen ehemaligen Grafenfit Lobnit, und batte Macht und Batrimonialgerichtsbarteit wenigftens über breibunbert Seelen. Es ward aber mit jenen Batrimonialgerichtsbarteiten, welche Ginige uns jest noch als ein gar hubiches patriarchalifche vaterliches Berhaltnig zwischen bem großen Grundbefiger und feinen Bauren anzupreisen wagen, fo unverantwortlich leichtfinnig gehalten, bag fogar bas Ronigliche Domanium, nicht allein ber Abel fie bem erften beften oft robeften und gemeinften Bachter mitverbachteten. Mein Bater mar fein Mann, irgend ein Recht aus Sabsucht ober Sartherzigfeit zu misbrauchen; aber ich habe von Unbern genug fleine und große Frevel üben feben, auch bann noch üben feben, als für bie Bewachung biefer fo vielen Disbrauchen und Willfuren ausgesetzten Untergerichte in ber

Person bes nachherigen Oberappellationsraths Sonnenschmibt ein sehr würdiger und gelehrter Oberlandessiskal angestellt ward. Und groß ift meine Freude gewesen, als für diese so vielen schleichenden Ungerechtigkeiten preisgegebenen Gerichte mehrere allgemeine Kreisgerichte eingesetzt find.

Aber gegen mich tobten nun nicht bloß Sag und garm, fonbern mit ging eine formliche Anklage zu Leibe. Ebelleute, an ihrer Spite ein Freiherr Schult von Afcheraben auf Schloß Mehringen bei Demmin, ein Räufer und Bermäfler von Bauerdörfern in ber oben erwähnten fpetulativen Beife, und ein Bruberpaar von Bagevit in Rugen, bie fich in ihren Gefchlechten fehr weise bauchten, ftellten fich gufammen, und lieferten mein Buch in bie Sande meines Ronigs Guffav bes Bierten Abolf, und zeigten ihm roth unterftrichen mehrere Stellen in bemfelben, wo ich über eingelne langft verblichene ichwedische Berricher in Beziehung auf bie Regierung meiner Seimath einige, wie ihnen bauchte. gu freie und ungebührliche Urtheile gefällt hatte. Die Berren hatten mir gar gern einen Majeftateproceg auf ben Sals gehett. Der König in erfter Aufmallung hatte bas Buch mit feiner gefährlichen Bleifeberrothe an ben bamaligen Ge= neralaquverneur über Pommern und Rangler ber Universität Greifsmalb, Freiherrn von Effen, gefchickt mit bem Auftrage, ben frechen Schriftfteller gur Berantwortung und Untersuchung gu ziehen. Der General von Effen lub mich nach Stralfund \*), beutete mir bie Berfonen meiner Untlager ungefahr an, welthe fich aber auch an anbern Stellen fcon hatten

<sup>\*) 3</sup>ch hatte ihm bas Buchlein zugeeignet. Anch er hatte unter bem pommersch-rugenschen Abel Berwandte, bie aber nicht gu ben Drangern gehöuten.

lant vernehmen laffen, und zeigte mir bie angerotheten Befährlichkeiten mit ber Frage: Wie ich mir aus bem fchlimmen Sanbel zu helfen gebente? benn ber Ronig fcheine bochft angeblasen und entruftet. 3ch bat ihn um bas Buch und um eine Bleifeber, unterftrich nun auch eine Dienge Stellen, worin die Graulichfeit und Ungerechtigfeit biefer Berhaltniffe bargeftellt mar, und bat ibn, er moge biefe nun auch Gr. Majeftat zur Unficht und Betrachtung vorlegen. Das hat er gethan, und ber Ronig hat geantwortet: "Wenn bem fo ift, fo bat ber Mann Recht." Und so bin ich nach Greifswald zurückgefahren und ift mir auch fein haar gefrummt worben. Bielleicht habon bie von meiner Sand unterftrichenen Stellen mit beigetragen, bag bie Beibeigenschaft nach einigen Sahren burch jenen Ronig aufgehoben und die Batrimonialgerichtsbarfeit burch Ronialiche Rreisgerichte erfest ift.

Rach biefen und andern fleinen Arbeiten meiner Greifewalber Lebensjahre beschloß ich meine Reife nach Schmeben gu machen und einen Bunfch zu befriedigen, ben ich lange im Bergen getragen batte, jenes norbifche Land, meldes gum beutschen Polfe und zur beutschen Geschichte fo viele Begiebungen bat und zu meiner Seimath bamals die nachfte Begiebung hatte, burch eigne Unschauung und Mitlebung lebenbiger tennen zu lernen, als ich es burch Bucher und burch bie vielen bei uns lebenben und verfehrenden Schweben bisher erkannt batte. Ich begehrte zu biefer Reife, Die ich gang auf eigne Roften machte, Urlaub, und erhielt ihn. Diesmal gu meinem großen Schmerz. Denn eben als ich ihn erhalten hatte, traf ein Brief von einem reichen Freunde und Laubsmann aus Samburg ein, ber mich einlub, mit ihm gang auf feine Roften, blog bamit er einen heitern und bebergten Reifegefellen hatte, auf anderthalb Sabre einen Durchflug durch die ganze pyrenäische Halbinsel zu machen. Wie gern hatte ich diese Seltenheit benutt! aber ich hatte mich so gesesselt, daß ich nicht wohl zurud konnte: benn ich hatte meinem Urlaubsgesuch für Schweben solcherlei Gründe untergelegt, beren schnelle Aufgebung den Freiherrn von Effen erzurnen konnte.

So fuhr ich benn im Berbft 1803 nach Schweben und fam nach einem vollen Jahre im Berbft 1804 gurud, gu einer Zeit, mo ber politische Teufel in Norb = und Gub = Deutschland ungeftumer und gewaltiger zu rumoren anfing. Balb fam bas Sahr 1805 mit bem öftreichischen Unglud, bann bas fchrecklichere Jahr 1806, welches Preugen niebermarf. Jest flog mein Erfter Theil bes Beiftes ber Beit in die Welt. 3ch fag und lag jenen Sommer bes Jahrs 1806 in Stralfund, wo ich in ber Regierungsfanglei für bie ichmebischen Angelegenheiten arbeitete. 3ch fage ich lag. Ich ward in einem Zweifampf mit einem ichwedischen Officier, ber ben iconen apollischen Beinamen Gyllensvärd (χουσάωρ) führte, von einer Rugel burchschoffen, und lag ein paar Monate auf bem Bette hingestreckt. 3ch habe bierüber nichts zu fagen. Dan lehrt bu follft nicht tobten, bu follft nicht zweifampfen; aber es giebt bier gar wunderliche Falle. Wir fagen, ich unter mehreren liebsten Freunden, bei'm Trunke in einem offentlichen Garten, bie Bergen vom Wein burchglubt, Die Gefprache munter. Da ließ ber Schwebe ein fchlechtes Wort über bas beutsche Bolf fallen, grade indem ich ihm fein schwedisches in's Geficht lobte. Es marb mir zu Muthe wie bem Mofes in Agpptenland; wir geriethen an einander, und schoffen ben britten Tag eine halbe Stunde von Stralfund am Meere8ftrand auf funfzehn Schritt auf einander. Als die Rugel mich burchfuhr, fank ich wie in Ohnmacht zusammen und

glaubte, ich hätte den Tod im Leibe. Es war etwa sechs Uhr Abends, der schönste Abendsonnenschein, und ich grüßte mit liebenden Augen die gegenüber liegenden Küsten meiner schönen grünen Insel wie zum letzten Wal. Aber das war nur ein sliegender Zuck der Natur gewesen, bald stand ich wieder selbstmächtig auf den Beinen, ging mit meinem Setundanten in die Stadt, ließ mich zerschneiden und verbinden, und mußte dann freilich noch ein sechs acht Wochen auf dem Streckbrett liegen. Sonderbar!? als die Kugel in mich hinein suhr, war ihr Marsch mir ein ganz bekanntes Gessühl. Grade mit demselben Gesühl war ich im Traum einige Wale von Kugeln durchbohrt: so als wenn man einem einen kalten Eiszapfen durch den Leib stieße. Ich stagte: "was ist das? und woher?" D Drigenes!

Rury vor biefem Rugelspiel hatte ich in Greifsmalb eine Tobesanaft ausgestanben bochft lacherlicher Art, wobei ich meines asmuffischen Riefen Goliath und ber mit frommen Reimen bemalten Milchichuffel gebenfen fonnte. 3ch ging nämlich auf zum Roniglichen Goflager, mich unterthänigft ju neigen und zu bebanken, bag Ge. Majeftat mich zum außerorbentlichen Brofeffor mit Gehaltszulage ernannt hatte. Der König empfing mich in einem weiten Saal gang allein mit feinem gewöhnlichen feierlichen Ernft; aber binter ihm fanben zwei Gemacher offen, wohin mein Geficht ftanb und wo ber General Armfelt und ber Oberfammerherr Graf Stenbock mit einander Boffen trieben, und zwar mit fo lächerlichen Mannchen, bag es ber Gegenwart ber toniglichen Majeftat bedurfte, bamit ich nicht in Lachen ausplatte. hatte ich meine Angst: benn Possterlicheres gab es nichts als jenen Stenbod, er mogte nun felbft Boffen machen ober mit fich machen zu laffen geruben. Seine gange Beftalt, Stellung und Gebarbe mar mehr als lacherlich; wie ein Safengesicht auf ber Lauer. Ein weit vom Stamme gefallener Enkel bes großen Felbheren Rarls bes 3wölften.

Gegen Michaelis waren meine Arbeiten in Stralfund geendigt, und ich war zu meinem Vater nach Trantow gegangen, einem Königlichen Gute bei Loig an der Peene, wo er seit zwei Iahren wohnte. Hier erreichten und die Rachrichten und balo auch die Flüchtlinge der Schlacht bei Iena. Da sich an diesem Gränzstrom bald Freund und Feind zu drängen begannen, so begaben wir und nach Stralsund, von wo der Vater nach Rügen und ich nach Schweden ging. Bei den verworrenen oder vielmehr gar teinen tüchtigen Kriegsanstalten in der kleinen schwedischen Provinz war wenig Tröstliches zu hossen. Ich hatte nicht Luft, mich allenfalls einfangen und wie einen tollen Hund von den Wälschen todtschießen zu lassen.

3ch fam alfo gleich einem geachteten Flüchtling grabe an meinem Geburtstage, ben zweiten Weihnachtstag biefes Jahrs 1806 in Stodholm an, wo ich Freunde und Befannte genug aus alter Beit hatte und bei meinem Freunde Rarl Mernft, Direftor bes beutschen Lycei, für's Erfte Quartier nahm. Es bauerte faum einige Wochen, fo batte ich bort auch eine bestimmte Anstellung. Mein Freund, ber Professor ber Rechte Dr. Schilbener aus Greifsmald, und ber Rammerrath von Schubert aus Wolgast maren babin berufen, um an einer Überarbeitung und Überfetjung ber fcwedischen Befete fur unser fleines Landchen zu arbeiten. Schubert mar auf Urlaub ju Saufe gegangen, und blieb ju Saufe, und ich murbe in feine Stelle eingerudt und erhielt feine Tagegelder. Sier bin ich benn einige Jahre mit biefer vergeblichen Arbeit und auch mit einzelnen fleinen Arbeiten in der Staatsfanglei unter bem Rabinettsfefretar Betterfiedt beschäftigt gewesen; auch schwedische Ankundigungen und

Manifefte mabrent bes im Jahr 1808 ansbrechenben Rusfenfrieges und englische und fpanifche Gachen babe ich gelegentlich in's Deutsche überfeben muffen, welche über ben Sund mit einzelnen Reisenden und nach Preugen bin mit Schiffen über's Meer ausgeworfen murben. Dies gefchab auch mit ber berühmten Staatsschrift bes fpanischen Miniftere Don Bebro Cevallos, worin er ben Sang ber Sinterliften und Bettelungen aufdectte, woburch bie fpanifche Ronigsfamilie vom Thron und in's Elend und in ben Rerter verlodt worben. Siedurch hatte ich einen meiner beften Freunde unglücklich machen konnen. 3ch schiedte namlich im Commer bes Jahrs 1809, wo ich entschloffen war auf jeben Fall wieber nach Deutschland gurudzugeben, mit einem nach Stralfund absegelnben Schiffe einige Roffer mit Buchern und ein Raftchen an meinen lieben Freund Reinete. In bem Räfichen, worin allerlei fleine fcmebifche Unbenten lagen, hatte fich unter Anderm auch ein Eremplarjener Schrift bes Cevallos in ein Schublabchen verfrochen. Die Bollner ber Stadt, mit gebornen Frangofen gemifcht, hatten alles auf bas icharffte burchgesucht, aber gum Blud biefes Bapier überfeben. Als Reinde aber bas Raftchen im Saufe hatte, fließ er biefe verftedte Giftichlange, welche ihm bei ber Unficherheit und Berratherei fo leicht hatte verberblich werden konnen, heraus und ließ fie flugs in Flammen auflodern.

Ich hatte liebe Freunde in Stockholm, auch pommerfche Landeleute von allen Ständen, vor allen meine geliebten Getreuen Schilbener und Nernst und einen altesten geprüfteften Freund, ben königlichen Leibargt Freiherrn von Weigel; die mir ein großer Troft waren; auch manche eble Schweben, die ich in den Jahren 1803 und 1864 hatte kennen gelernt. In der anmuthigen schönen Stadt und unter dem

gebilbeten gaftlichen Bolte ließ es fich ichon aushalten. Inbeffen biesmal war ich unfreiwillig ba (und brei Jahre unfreiwilliaet Abwesenheit aus bem Baterlande find eine lange lange Beit), und bas Bewitter, welches mich aus ber Beimath getrieben, gog fich im Berbft 1807 auch über Schmeben gufammen, und bas folgende Jahr 1808 marb ein Jahr icheuflichen Berraths in Finnland und großen Unglucks für biefes von mir fo fehr geliebte Land. 3ch hatte bort Freunde, ich genoß Freundschaft und Liebe mehr, als ich verbiente; aber boch waren biefe Jahre auch für mich febr ungludliche Jahre. Erftens, wie hatte ich nicht bes Sammers meines geliebten Baterlantes jenfeits bes Meers gebenten follen? und zweitens, wie hatte ich bier froh und ftiedlich leben follen? hier, wo mit bem Jahre 1808 fich alles in Saber und Zwietracht aufzulofen brobte, bas Bolf in Rotten und Partheien zerspalten, von welchen bie meiften ben Balfden Glud munichten, ber Ronig ftarr und unerfcbutterlich in feinen Entschluffen, aber eben fo ftarr im Sanbeln, b. h. im Nichthandeln, mo es galt, ein fonigliches Bagen und Bollen zu zeigen? furz, mitten unter ben Beichen alles Berberbens und Untergangs, wo bie vorbebeutenben und weiffagenden Ungluderaben bes Schickfals mit ihren schwarzen Flügeln einem jebe Sekunde um bas haupt schwirrten? Endlich im Frühlinge bes Jahrs 1809 fam bas Getummel, bas ben Ronig in ben Rerter und balb vom Thron fließ, ein unvermeiblicher Sturg, ben ich borbergefehen hatte und ber mich nichts befto weniger boch tief betrübte.

Inbessen obgleich jebermanniglich mich als einen Franzosenhaffer und als keinen Bewunderer bes von ben meisten Schweben vergötterten Napoleon kannte, so muß ich boch ber Wahrheit zu Ehren gestehen, bag auch nach bes Königs Fall fein einziger Schwebe mich bas unebel hatte empfinden Denn felbft Freunde hatte ich, mit welchen ich über biefen Bunkt immer im Streit lag. Doch marb es mir jest herglich schwermuthig und unheimlich, und oft fo beig, als wenn mir die Solen unter ben Fugen brennten. Diefes fcmergliche und brennenbe Gefühl wuche, ale bie neuen beutfchen Getummel an ber Donau und in ben Alpen ausbra= den und in einzelnen Blitzudungen burch ganz Deutschland fortzitterten. Diefe gitterten felbft einige Tage nach Schweben hinüber. Es war die Nachricht babin gekommen, Schill feb mit 10,000 Mann in Stralfund eingerudt und warte nur auf englische Schiffe, um nach Schonen überzugeben und bort für ben gefangenen Guftav Abolf bie Fahne aufzuwerfen. General Schwerin, mein Freund, fam eines Morgens zu mir und erzählte mir lachend biefe verbreitete und hieher geflogene Nachricht, und wie Ginige anfangen fich gu fürchten, "aber," feste er ernfter bingu, "ich glaube nicht "baran; man ichuttelt bie Behntaufenbe nicht fo aus bem Den nächften Vormittag begegnete ich ihm im Part zu Baga; er tam beftig auf mich zu, brudte mir bie Sand, und fprach, indem ihm bie Thranen aus ben Augen fturzten: "Schill mit feinen Behntaufend ift bin, er ift tobt, "bie Danen und Sollander haben ihn in ber Fahrftrage "abgeschlachtet. Noch muß vor bem Satan alles fallen."

Ich machte benn meine Sachen allmälig fertig, schaffte Wechsel und Bäffe, und fuhr gegen bas Ende bes Sommers wieder gegen Süben. Ich hatte durch einen treuen Freund boppelte Bäffe, die einen auf England, die andern auf Deutschland genommen. In Schweben nahm ich der Sicherheit wegen (ich meine, zwei Menschen nur wußten meine wahre Reise), weil die halbe Welt mit wälschen Gelfern und Spähern bebeckt war, von den Leuten Abschied, als

wenn ich über Gothenburg nach England ginge. Ich aber fuhr nach Blefingen, und fegelte im Anfange bes Geptem= bere mit einem preugischen Schiffe von Karlehamm nach Rügenwalde ab, mo ich nach gefchwindefter Fahrt mit einem mächtig treibenden Winde als Sprachmeifter Allmann lan-Bon bier fuhr ich ben folgenden Tag mit einem Ruftenschiffchen nach Rolberg. Denn ich wollte mich nicht gern ber Reise auf Postwägen und mehr mitten im Lande anvertrauen, weil ich fürchtete, es fonne mir bas Spiel bes Bufalls bort unwillfommene Bekannte guführen; ich fonne auch vielleicht auf frangofifche Bollner und Schnuffler ftoffen. Als Wandrer aber nach meiner Beise bei Nacht und Nebel und auf wenig betretenen Pfaben burch Bruche und Balber mich burchzuschlagen konnte ich hier nicht brauchen. ich mar bieffeits ber Ober ein Fremdling und hatte fruber nie einen Bug bieber gefett; wozu noch tam, daß ich wegen ber langen Abmefenheit aus Deutschland ber einzelnen Buflaube in biefen Wegenden völlig unkundig mar.

Kolberg, obgleich durch Gneisenau und seine tapfern Krieger und durch Schills Husaren wieder mit neuen Lorbeern gekrönt, warf doch in dieser Beit einen schwarzen Schatten des Todes auf mich. Ich sah auf der Haide preussische Husaren und Artilleristen exerciren, sah die Schanzen am Meer, worin und worum so blutig gesochten war, gedachte der Schatten der vor den grünen Wällen gefallenen Gelden; aber meine Stimmung war der weiten kahlen Sumpshaide und dem darüber hinwehenden Nebelbrodem der Salzwerse und dem öden Geschwirr der kahlen und entasteten Tannen gleich, die um die Schanzen und in den Dünen standen. Ich hatte in meiner Gaststube in der Beitung die wiederholte Trauerbotschaft gelesen, daß an der Donau der Friede wahrscheinlich bald werde abgeschlossen werden.

3ch hatte hier brei Tage gewartet, indem ich wieber mit Salgichiffen abgeben wollte, Die lange ben Ruften fortfegeln und in bie Ober einlaufen follten. Den zweiten Tag war ich icon eingeschifft, aber kaum maren wir eine halbe Stunde auf ber See, fo fam ein heftiger widriger Bind, und alle biefe flachen und ichlechten Schiffe liefen wieber gurud, und ber Schiffer ertlarte mir nach ben Luftafpetten, baß fie noch wohl vier bis fünf Tage liegen bleiben mußten, ja baß fle in Erwartung gunftiger Winde oft acht bis gebn Tage fo liegen bleiben mußten. Was war zu thun? 3ch mußte nun endlich ichon bie Landreife magen, und bedang mir einen Fuhrmann, ber mich in anderthalb Tagen über Treptow und Ramin in Bollin ablieferte. Da fag ich nun wieber feft. Bier hatte ich mich mit bem Stabe in ber Sand über bie Infeln Bollin und Ufebom leicht nach bem mir bekannten Wolgaft burchichlagen konnen, wenn ich erftlich nicht gefürchtet hatte, bort fogleich auf Bekannte gu ftogen, und wenn ich zweitens nicht zu ichweres Gepack geführt hatte, mas ich nicht gern fahren laffen wollte und mas mich boch wieder leicht verbächtig machen konnte. führte nämlich zwei Roffer und einen gewaltigen großen Rorb eines recht erbaulichen Inhalts: benn er war von meinen ftodholmer Freunden bei meiner Abreife mit edlen Weinen, Chofolabe, Thee, Wurft, Rafe u. f. w. u. f. w. bis zum Übermaag vollgepfropft. Sier mußte also wieder an's Segeln gebacht werben, und gmar auf bem Achterwater in die Peene hinein und auf Anklam zu. Aber auch hier waren bie Winde nicht mit mir im Bunde. Zweimal verfuchte ich mit einem fleinen Gegelfahn bie Ausfahrt, zweimal brachten uns Windftille und Gegenwind wieder in bas Städtchen Wollin gurud. Erft ben fünften Tag gelangte ich nach bem Städtchen Neuwarp, und ben fecheten gegen

Mitternacht an bie Anflammer Brude. Bier ließ ich meine Sachen an ber fogenannten schwedischen Seite an's Land feten und flugs an's Wach = und Bollhaus tragen. 3ch, obne zu miffen, weß Geiftes Rinder brinnen feben, gebarbete mich wie ein Mann bes vollften Muthes und Rechts, bochte und lärmte gewaltig; benn alles schlief. Ich gewahrte auch nicht, welcherlei Bolf es war. Alles lag fchlaftrunten ba, einer rappelte fich auf, fab meine Sachen faum an - benn bie Nacht war falt; und eines guten Trinfgelbes froh ftredte er fich sogleich wieder bin. Ich winkte meinem Schiffer und er und feine Frau trugen mein Gepact in ein nabe ftebendes Gafthaus, wo ich in früheren Jahren zuweilen eingekehrt war. Dies war auf bem fogenannten Anklammer Damm ber schwebischen Seite. Ich hielt mich hier nur ein balbes Stundchen auf, nahm einige Erfrischung, befahl bem Wirth meine Sachen, bie ich morgen werbe abholen laffen, und flog bann wie ein Bogel über ben Damm weiter. Dann ging es burch Biethen linker Banb bes Weges auf Gugtow, welchen ich in jungeren gludlicheren Tagen oft befahren und gepilgert hatte. ward eine ftodfinftre neblichte Nacht, ober vielmehr eine Morgennacht, und bei Luffow, einem mir wohlbefreundeten Ritterfit ber von Wolfradt, gerieth ich auf eine faliche Fahrte und verlief mich in's Peenebruch, und als ich mich von ba wieder zurudgewendet hatte, wieder rechts in ein faliches Dorf, wo ber Nachtwächter nicht übel Luft hatte. mich als einen Dieb auszuschreien. So hatte ich mehrere Stunden wie auf Irrwifchpfaben verloren; boch als ich endlich ben Thurm von Bustow fab, fonnte ich nicht mehr irren, und trat in ber Morgenbammerung in ben Trantower Bof, ale aus bem anbern Thore beffelben bie Debien von ben Pflügern eben zur Früharbeit berausgeführt wurden.

Diese meine abentheuerliche Sebschra fiel in die ersten Tage bes Oktobers.

Hier war ich benn wieder an sehr traulicher Stelle, sah mein Kind, meinen achtjährigen Sohn, sah meine Geschwister, ach! ben lieben Vater sah ich nicht wieder. Ihn hatten sie ben vorigen Sommer begraben. Unruhen und Sorgen und Verluste bes Vermögens von allen Seiten her, wie es in so bösen und räuberischen Zeiten nicht anders sehn konnte, hatten ihn, ben einst so Starken, vor seinen Tagen getöbtet. Solche freundliche friedliche Natur, als Gott ihm geschaffen, war dieser Zeit nicht gewachsen. Meine Mutter war ihm schon vor vier Jahren vorangegangen. Sie war 56, er 68 Jahre alt geworden — wie weit hinter seiner Mutter und seinem Bruber Hinrich zurückgeblieben!

Weil bas Land, worin einige Medlenburger als Rheinbundegenoffen fanden, noch von Frangofen beherrscht und bie und ba von frangofischen Berwaltern burchftrichen ward, fag ich hier in Trantow bes Tages gewöhnlich in einem einfamen Stubchen verftedt und verborgen, ben meiften Rommenben und Bebenben ein Beheimniß; abenblicher und nachtlicher Weile erging ich mich benn gewöhnlich im Baumgarten ober im Balbe mit einem ber Bruber ober mit ber geliebteften Schwefter Gottegab ober ber alten lieben Bafe Sofie. Mur eine einzige Fahrt machten wir im December burch's Land zu meinem Bruber Rarl, ber zu Bipte bei Barth auf Domanengutern wohnt, ungefähr feche Meilen von Trantow. 3ch hatte mich fo verhüllt und verkappt und fo wunderlich greifenhaft mit Manteln und Mügen verftellt, auch meinen Bart für biefe fleine Ausfahrt fo genährt, bag, wenn uns auch Bekannte begegnet waren, ber Teufel felbit uns fanm gekannt haben follte. Doch brauchten wir bie

Borficht, unterwege nirgenbe einzukehren, fonbern im Freien, in irgend einer hubschen Balbede am Bege, murben bie Pferbe und auch die Menfchen gefüttert. 3ch hatte alten fdwebifden Bein aus meinem gewaltigen Speifeforbe und pommerfche Ganfebrufte mit. Die lette Lagerung hielten wir im Tannenwalde bei Frangburg. Dort trank ich auf bas fuße Bedachtniß langft verweinter und verschienener Tage - einst hatte ich bort unter Finken= und Nachtigallenschlag mit meiner Braut einen froblichen Sommernachtstraum gefeiert bei einer Frühlingefahrt gwifchen Greifsmalb . und Löbnit - ich trank auch ben Minnetrank meiner lieben Stockholmer, bie mir ben Wein auf Flaschen gefüllt hatten. Go mußte ich in ber Beimath neben fo vielen Bermanbten und Befannten mich wie ein Bandit burch's Land ichleichen. Das maren Beiten! Es mar aber biefer Reifetag ein heller fonnenscheiniger bereifter Decembertag.

Ja bas waren Zeiten! bas war ein Jahr bas Jahr 1869! Es hatte mit der Achtung und Flucht ans Berlin bes eblen Ministers vom Stein begonnen; alle seine Arbeiten, Aufstände, Kämpfe und blutigen Männerschlachten naren durch einen fürchterlichen Frieden verloren und beruhigt; so viele und große Hoffnungen von vielen Millionen Menschen lagen wieder versunken in dem Abgrund der Berzweislung. Es endigte mit der Auslieferung und hinrichtung bes frommen Andreas Hofer.

Ich war in der Seimath; aber es war mir hier alles zu durchsichtig. Das Land war freilich, wie gesagt, nicht von Franzosen sondern von medlenburgischen Truppen besetzt; aber es gab dort einzelne französische Angestellte und Beamte; es strichen hin und wieder einzelne wälsche Abentheurer oder Sendlinge durch; auch einzelne für die wälschen Zwecke erkaufte und eingelernte Schelme und Späher deut-

scher Zunge, die einem Geächteten gefährlich werden konnten. Ich meine mit ben Schelmen beutscher Zunge keine Bommern. Ich darf die Art meiner helmath nicht schwärzen; sie ist etwas träg und bequem, aber durchaus gutmüthig und grad, ihre mit Recht gepriesene Frohlichkeit, Tapferkeit und Trene beugt sich gottlob selten zu Ränken und hinterlisten hinunter.

3ch ging nach Berlin. Dort hoffte ich in bem bichten Menschengewühl mich ber Welt verbergen und fill und verfcbloffen für mich leben und ftudieren zu tonnen. Ich fannte bie Stadt faum, war nur einige Male burchgeflogen, ein einziges Mal vor elf Jahren etwa eine Woche ba gewefen. 3ch fonnte hoffen, ber Sprachmeifter Allmann werbe von Niemand erkannt und nur von benen, welchen er fich anvertrauen burfte, gefannt und anerkannt werben. 3d batte bort einen treueften redlichften Bergensfreund aus jugenblichen Jahren, ben Buchhandler Georg Reimer, einen gebornen Greifomalber. Dem hatte ich gefchrieben, mir ein Quartier zu bestellen nicht zu weit von ihm; mein Bruber führte mich mit eigenen Pferben bis Pafewalt; von ba ließ ich mich auf ber Schnedenpoft, welcher ein Fugganger bamale leicht ein paar Meilen voraus abgewinnen fonnte, nach Berlin gieben.

Ich kam ein paar Tage vor Weihnachten an, den Tag vor dem feierlichen Einzuge des Königs und der Königin aus Preußen. Ich mußte den Zug und die Freude mit ansehen. Iedes Herz, in welchem noch ein deutsches Fünkten athmete, war durch das fürchterliche Allen gemeinsame und mehr oder weniger von Allen verschuldete Unglück jetzt ein allgemeines deutsches Herz geworden. Das weiland so stolze und glorteiche Berlin lag ja nun auch da in Staub und Aschen wie eine Königin der Länder, deren Gemal und

Berricher von einem bofen Feinbe mit Banben umftridt ift. Ich mußte heraus aus meinem Stubchen und mit ben Jauchgenden und Weinenden bie Strafe unter ben Linden und bie großen Plage um bas Schlog mit burchhinten. Denn ich ging ein Rnie mit einem Schnupftuch umwunden; war in Behbenick bei'm Aussteigen aus bem Boftwagen ausgegliticht und blutig vermunbet. 3ch fpreche von Weinenben unter ben Jubelnben. D mehr Mugen waren naß von Wehmuth und Schmerz als von Freude. Der ichonen Ronigin, Die fich bem begrugenben Bolle im Fenfter zeigte, fab man an ben rothgeweinten Augen ben tiefen Gram in ber Wonne an. Denn wo waren bie alten flegflatschenben Abler hingeflogen? Meine Mugen fuchten Scharnhorft, ber blag und verschloffenen Blides und vornüber gebückt fich von feinem Roffe unter andern Generalen ruhig forttra= gen ließ.

Ich blieb benn in meinem nothwendigen Berftect. Meine herzigen Reimers und ber Thiergarten und die prächtigen Spaziergänge längs der Spree in Belle Bue, mit deren düftersten und einsamsten Winkeln ich vertraut ward, theilten sich in die Stunden meiner Muße. Doch ging ich zuweilen mit in das Schützenhaus, wo mein Freund und mehrere gute Gesellen sich im Schießen mit Büchsen und Bistolen übten, der Gestnung und Hossung, sie würden diese Fertigkeit einmal gegen den Reichsseind gebrauchen können. Ich machte das so mit.

In bem Sause bieses meines Freundes und noch bei einem ward ich benn auch mit einigen trefflichen Männern und Jünglingen bekannt, die den Gefühlen, wodurch die Menschen damals zusammengeführt wurden, treu geblieben sind. Es war das doch eine schöne Zeit: alles bedrückt, bedrängt, verarmt und im Wechsel zwischen Hoffnung und Verzweislung

schwebend; doch wenn auch nur ein Lichtfunken der Soffnung aufschimmerte, zu welchem hellen Morgenroth der Zukunft entfaltete es plötzlich sein mächtiges Gefunkel! und die Nacht und die mitwissenden Sterne belauschten Worte, welche in Gesellschaften die Furcht damals kaum zu wispern wagte. Es war ja eine Donnerwetterzeit, und man weiß, daß auf den schwärzesten Wolken das Licht sich am schönsten abspiegelt.

Burcht? Sind bie Deutschen so feige Rreaturen ber Furcht und bes Schredens? Rein! aber feit Abams Apfelbiß fürchtet fich jeber vor Schlangen. Die Frangofen - fie fagen, Napoleon, aber in biefen Runften find fie von jeber Meifter und Uberlifter gewefen - hatten über bas alte Germanien ein Gewebe ber Auflaurerei und Spaherei geworfen, in beffen weiten Falten jene gischelnben und giftgungelnden Würmer ber Sinterlift und bes Verraths verborgen Diefes Gewebe, ja biefes Net und bie einzelnen Faben beffelben hielt vor vielen andern ber frangofische Befandte Reinhard in Raffel und ber weftfälische Botichafter Freiherr von der Linden in Berlin, und ber Frangose Bignon in Stutgarb in ber Banb, welcher fpater unter ben Bourbons unverschämt genug ben Verfechter ber fogenannten großmenschlichen und freifinnigen Ibeen bes Jahrhunderts gespielt hat. Es hat mich immer gefchamt und gegramt, baß jener beutsche Apostat Reinhard, noch bagu ein beutscher Schwabe, ein Mann aus bem beften beutschen Stamm, erft Jakobiner, nun ein williger Scherge bes Mannes, ber fein beutsches Baterland schändete, fich zu folchen Runften gebrauchen ließ. Nein! nein! nicht bas hat mich geschämt. und gegrämt - was konnen bie wadern Schwaben für einen einzelnen Unreinen? - fonbern jenes viel Schlimmere, baß bie beutsche Sorglofigkeit und Berglofigkeit gegen bas

geliebte Vaterland und seine Ehren sich so weit hat vergeffen können, diesen Renegaten einen Warner, Gelfer und Beschützer ber Deutschen, ja einen eblen Deutschen, einen beutschen Mäcenaten und Musageten zu nennen. Dank ihm ber Teufel sein böses Handwerk! Und mas soll man Rühm-liches und Löbliches da heraus pressen, daß er, mährend er daß ganze Volk nach seinen Kräften mit in den Sack schieden half, diesem und jenem deutschen Schriftseller wohl mal irgend eine Hulfe ober einen Wink der Vorsicht gegeben hat?

Um Oftern 1810 verließ ich Berlin. Meine Beimath max wieber an Schweben gurudgegeben; ich warb von bemt fcwebifden General Statthalter Grafen von Effen wieber in meine alte Stelle in Greifswald eingefest. Er bewillfommnete mich ale einen, ber aus England gurudfomme: fo weit hatte fich jenes Gerücht über meine Reise babin in Schweben boch bemahrt. Ich trat wieber in meine Stelle ein, nicht meber mit ber Luft noch mit ber Soffnung, baraus nicht verrückt zu werben. Wer fonnte fich bier nur für ein paar Jahre irgend etwas Gicheres und Bleibenbes einbilben? Aber ich bedurfte für's Erfte ber Stellung burger= licher Ehre und Unbescholtenheit; ich bedurfte auch meine Baus = und Familien = Gefchafte einmal wieber ein menig zu ordnen. Schon im folgenden Sommer 1811 mar ich Damit fertig, fuchte und erhielt meine Entlaffung, padte mein Gerath, meine Bucher und Baviere aufammen, und ging nach Trantow auf's Land. 3ch hatte meine Fuge leicht gemacht und war körperlich und gemüthlich auf alles geruftet. Denn neue ungebeure Wetterwolfen zogen fich an dem europäischen Sorizont zusammen. Gemarnt war ich genug, mich in Acht zu nehmen, von mir felbft und von Freunden gewarnt, unter Andern auch von bem

edlen Billers \*). Ich seize ein Zettelchen hieher, bas' er nur in jenem herrlichen Kometensommer 1811 schickte, mit griechischen Lettern in beutscher Sprache geschrieben, welches ich noch unter meinen Kleinoben bewahre. Es lautet wie solget: "Man ist in Paris und hamburg äußerst besorgt "über eine geheime Gesekschaft in Deutschland, die seindliche "Absichten gegen Frankreich hegen soll. Man vermuthet, "daß sie ihren Hauptst in Berlin habe und sich über ben "nörvlichen Thell von Deutschland verbreite. Davonst hat "Austräge bekommen, ein wachsames Ange zu haben."

Meine letten anberthalb Jahre in Greifsmalb waren mit vielen Dornen burchfaet, besonders burch die Klaubeit und ben walfchelnben Ginn berjenigen, welche ich megen alter freundlicher Erinnerungen und verwandtichaftlicher Berbattniffe hatte ehren follen. Rofegarten mar unterbeg Brofeffor in Greifsmalb geworben. Diefer und mein Schmiegervater Quiftory, und beffen Bruber ber Maler Quiftorp waren fo von ber napoleonischen und frangofischen Bezauberung und von ber Vergötterung der fogenannten liberalen Ibeeen ber Frangofen befangen, bag bies bie alte bergige Semeinschaft unter une ftorte. Die Beifter fonberten fich jest und nahmen ihre verschiebenen Quartiere ein; und bas mußte fo fenn. Dies ging benn oft über bloge Berbrieglichfeiten hinaus. Ja es ging bis zu bem Grabe, bag ber alte Quiftorp feinen Enfel, meinen neunjährigen Sohn, bet einmal gefagt hatte "bie großen Deutschen follten bie kleinen

<sup>\*)</sup> Die beiben Lothringer Villers und Chamisso muffen wir uns ichon festhalten. Bir wollen auch einmal — aber nicht im Sinn walsscher Prahlerei — über sie sprechen: Sie verbienten Deutsche zu fenn. Villers hat man feine Begeisterung für Dentschland in ben Tagen bes Sieges schlecht genug gelohnt.

"Frangofen alle tobt ichlagen" guchtigte mit ben Borten: fo ein fleiner Raseweis . muffe bas Maul halten. mogte immer ber gebrochene Johannes Müller gerufen baben: "3d habe Napoleon gefeben, ich fab ben Finger "Gottes, und alles foll fich beugen!" mogte Beeren in bem von Berthes berausgegebenen Deutschen Museum bem beutfchen Bolte eben eine hoffnungelofe Grabrede gehalten baben; mogten auch anbre nachfrächzenbe Rraben folder Berirrten und bienftfertige Burechtmacher und Ausschmuder ber Feigheit und Schande febn, welche, wie fpater ber große Niebuhr von ihnen sagte, gleich gefesselten Overnhelben, bie unter Schaferinnen gerathen, fich die garftigen Retten ichon mit Blumen umwanden - es gab allenthalben noch recht zornige und auch hoffnungevolle Protestanten gegen biefe Lehre eines widerlichen fataliftischen Gehorsams; es gab gottlob auch in Greifswald recht viele. Wenn ich bei benen, welche meine Eigenften hatten febn follen, nur ben Gegenflang aber nicht ben Wieberflang meiner Gefühle und Boffnungen fant, fo fant ich bei ben ehrmurbigen Mannern von Weigel und von Sagemeifter und bei meinen jungeren Freunden Schilbener, Billroth, Gagern, Gefterbing, Gichftebt - benn Rubolphi und Ruhs verliegen nun auch Greifswald für Berlin - bie Fulle bes Sorns und ber hoffnung, bas herz ausftromen zu laffen. Uns war nicht bloß ber Romet aufgegangen, aus welchem einige Aberglaubifche große Beranberung ber Dinge beuten wollten; wir hatten ben Glauben in ber hand, wir hatten Spanien und Arthur Welleslen. Wie oft haben wir biefes großen europaifchen Retters, Bellingtons, Gefundheit geklungen! Ja biefer große Englander und bie Spanier Romana, Ballefteros, Empecinado und Caftagnos murben burch mich, ber ich bei Befuchen meiner Brüber oft mit Bachtern und Landebelleuten

in Berührung kam, so romantisch und fantastisch bekannte Namen, daß sie bei solchen, welche Merinoheerden hatten oder sich anlegten, die edelsten Widder bezeichnen mußten, mit einer bessern Bedeutung, als die deutschen Hunde im siebenzehnten achtzehnten Jahrhundert die Namen der französischen Velderren und Mordbrenner Melac und Duras geführt haben.

3ch fag also in Trantow bei Lois, zur Reise ober Flucht gerüftet. Durch Freunde in Vetersburg hatte ich mir Empfehlungen an ben ruffifchen Gefandten Grafen Lieven in Berlin verschafft. Gleich nach Reujahr 1812 fuhr ich auf eine Woche nach Berlin und erhielt von ihm einen Bag für Rugland. Dort war boch noch Europa. Nie hatten meine Gebanken nach Amerika geftanben - felbft wenn ich gefürchtet hatte, Europa feb verloren - nach feiner habfüchtigen und gebilbeten Barbarei. Raum mar ich einen Tag aus Berlin zurud (wir waren, eine große Schaar, in frohlicher Abenbgefellschaft bei bem Brobft in Lois, Konfistorialrath Barkow), so erschien ein reitenber Bote mit einem Briefe meines Freundes Billroth aus Greifsmalb, melbend, die Frangofen fepen über die Grange gerudt und werben morgen wohl bas gange Land überschwemmt Wir padten und bunbelten uns nun auf bas geschwindeste auf. 3ch fuhr noch in berfelben Nacht nach bem noch frangofenleeren Stralfund, wo ich einige Gelber einkaffierte, ichlief bie folgende Nacht bei einem alten wertben fdwebifden Freund, Oberhofmaricall Freiherr Mund in Brandshagen, und fuhr frühmorgens in einem Schlitten von bannen, schon mitten bindurch burch bin und ber sprengenbe frangofische Sufaren und Dragoner, erreichte mit ber Morgendammerung bas icon von malichen Solbaten wimmelnbe Greifswald, brudte einigen Freunden bie Band, ging bann auf bekannten Pfaben fern von den Landwegen auf eine Stelle, wo ein Schlitten meines Bruders von Trantow hielt und kam dort in der Abenddunkelung an. In Greifsmald bei der Einfahrt über die Brücke am Steinbecker Thor ward mir wunderlich zu Muth. Ich erblickte einen verdächtigen Kerl, der mich sogleich erkannte und mit wunderfreundlicher schlauer Miene grüßte, einen greifswalder Schelm, der eben nicht Ursache hatte, mein Freund zu sehn, und den alle Welt beschuldigte, er habe während der früheren Auwesenheit der Franzosen für sie den Späher und Besteller gemacht. Er hat wenigstens mein Blut nicht begehrt.

Ich schlüpfte ju Trantow burch eine hinterthur in's Saus, und begab mich auf ein Seitenftubchen, von mo ich bei entflehendem garm fogleich hatte in ben bufchigen Garten gelangen konnen, beffen Wirren und Ausgange ich alle faunte und von wo ich in wenigen Minuten in die Balber und Gebuiche ber mir mohl befannten Beenefumpfe entrinnen konnte. Es waren icon mehrere frangofische Officiere und Gemeine im Saufe. Diefe nahm mein Bruder mit Bein und Branntwein tuchtig gufammen; fie maren burch Marfche über Gis und Schnee erfroren und ermubet. und schnarchten rubig und unschädlich, mabrend ich bie gange Nacht mit Ginpaden und Orbnen von Bapieren und mit Brieffchreiben beschäftigt war und ben Deinigen bie letten Aufträge, Bunfche und Segnungen zu übergeben. Denn fo lange ber Menfch lebt, meint er immer noch etwas zurecht zu legen und zu ordnen zu haben, felbft wenn bas Licht bes Tobes ihm schon auf Die Finger brennt. Gegen bie Morgendammerung ging ich benn wieber aus bem Sinterpfortchen burch bie Ruche in's Freie auf bem unter meinen geschwinden Schritten fnirschenben Schnee hinaus. Meine Bafe, meine Schwefter, mein Runbchen hielten mich um-

flammert. 3d mußte fie abichütteln mit Ruffen und Benschiebungen und mit geschwinderen Schritten ihnen enteilen. 3ch hörte meinen fleinen Sohn, als wenn er mich einholen wollte, hinter mir ber laufen und laut heulen. meine Seele in mir gornig und fluchig. Rafch ging mein Lauf nun burch Bufche und Geröhrig zur Beene hinab, Als ich gegen bas gegen= und über die gefrorne Beene bin. überliegende Sochfeld aus ben Flugwiefen in's preußische Bebiet hinaufftieg, ba ging bie Sonne hell auf fur ben fconften Bintertag. Ich grufte fie mit betenber Geele als ein glückweiffagenbes Beichen, traf balb ben Schlitten meines Brubers, ber burch Lois gefahren mar; mir fuhren auf einen abelichen Gof an und agen ein pommeriches Frubftud bei einem alten Sauptmann von Globen, und langten gegen Abend zu Clempenow an der Tollense an bei dem Oberamtmann Bleifchmann, einem lieben alten Freund und Gaftfreund.

Jener gludweissagenden Sonne, die an jenem Morgen über mich und mein Gebet an der Beene aufging, gebenkend setze ich einen Brief hieher, den meine jungste liebste Schwofter, Schülerin und Freundin — fie und mein Bruder Fritz die begabtesten Kinder meiner Mutter — mir in jenen Tagen bes Getümmels nach Clempenow geschrieben hat. Die Bluthe der Gefühle jener Tage will zuweilen unter dem grauen Moose der Jahre wieder hervorsprießen:

"Leiber Mority. Ich weiß nicht, ob es die Ahndung "Deines Glückes für die Zukunft ift, aber auch ich fühle mich "ruhig, seit Du weg bift, und nur die fromme Wehmuth, "als ob man einen lieben Tobten beweint, herrscht noch in "meinem Herzen. Dein Karl Treu ist nun so allein; "die letzen schöuen Tage, die das Schickfal uns ihn noch "gönnt, können wir nicht genießen in Freundlichkeit und

"Liebe. Ich fühle einen Muth in mir, ben so leicht nichts "nieberbeugt; nur bitte ich Gott täglich, daß er mich zum "Guten leite, damit ich ihn auch recht gebrauche. Wenn "nur die Großtante gesund bleibt, so geht alles wohl. — "Mein bester Moris, auch ich sah den Mond und die schöne "Morgenröthe, als Du von uns gingst, und mir war es, "als schwebten tausend Schutzengel über Dir. Karl Treu "füßt dies Blatt, und ich und die Tante wünschen tausend "Glück und Segen."

So war ich benn mitten burch die Feinde glücklich wieder zur sichern und freundlichen Stelle gekommen. Bei solchen Gelegenheiten hilft Muth und die Klugheit, nicht zu viel zu sorgen und zu fragen, besonders aber die Klugheit, weber eine zu sorgliche noch zu gesaste Gebärde vorzustellen. Die Mitte. Aber frisch brein muß man gehen, wie ich vor zwei Jahren in der Mitternacht die Jollbude auf dem Anklammer Damm stürmte. Doch wem hilft Muth allein? Gott hatte mir durchgeholsen. Sier in Clemvenow ruhte ich noch zwei Wochen aus und kam den Ankang des Keberuars in Berlin an.

In Berlin fand ich ein unendliches Getümmel und Gewimmel von den verschiedensten Menschen und den verschiedensten Unstichten und ben verschiedensten Unstichten, Gebanken, Hoffnungen und Berzweifslungen, wie und wann das Gewitter, das wieder schwarz am Horizont hing, losplaten werde; und wohin sich jeder stellen solle; wohin der König von Preußen sich stellen werde. In diesen Wirbel gerieth ich frisch hinein, und natürlich gerieth ich in den Kreis, worin mein alter Freund Reimer und meine Freunde vom Winter 1809 sich bewegten. Dies war ein Leden und Weben, ein Wogen und Treiben der Kräfte. Die Herzen schlugen vollern Schlag, die Liebe fand vollste seligste Umarmung; der Haß und Born, damals ganz

jugenbliche frischefte Gesellen, welchen noch keine Polizei die Flügel gestutt hatte, gaben einen Augenblick sast eben so große Seligkeiten. Da habe ich viele trefslichste Männer zuerst gesehen und kennen gelernt, und war mit Einem Male mitten in einem großen gewaltigen Männerbunde, der einen einzigen Gegenstand seines Bedürsnisses hatte, Haß und Abschüttelung und Vernichtung der Wälschen. Andre Schibolethe und Geheimlehren gab es dort gewiß bei den Wenigsten, wenigstens bei mir keine andere.

Bier aber flang es nun balb wieber Darfch! Der Ronig von Preugen hatte fich ber Weltlage nach mit bem Erzfeind verbinden muffen, und im Anfange bes Marges machte ich mich weiter gegen Often nach Breslau auf ben Weg, außer bem ruffischen Paffe auch mit einem öftreichischen auf die bohmischen Baber lautenben verseben. Als bas Bundnig mit Napoleon befannt ward, nahmen und erhielten viele preußische Officiere, welchen bas Berg ju fcmer marb, unter frangöfischen Fahnen zu ftreiten, von bem Ronige gnäbigen Abschieb. Der Berricher verftand fie und misbilligte fie nicht. Biele gingen nach Schlefien, bort zu warten, wie die Dinge fich entwickeln wurden; andere fuchten, ebe ihnen alles gesperrt wurde, bie verschiedenen Stragen, welche zur Gee und zu Lande nach Rugland führen, bort Arbeit für ihre Degen hoffenb; mich nahm ber Oberft Graf Chazot mit in feinen Wagen bis Breslau, wo er noch · einige Wochen verweilte und bann nach Ruffland entflog.

Meine Breslauer Frühlingsmonate waren zuerst eben so lebendig und fast auf ähnliche Weise lebendig, wie mein Februar in Berlin gewesen war. Zuerst Bekannte schon von Berlin her: die Obersten Graf Chazot und von Gnetssenau, der Polizeiprästdent Gruner, welcher als ein Franzossenseind gezeichnet natürlich in Berlin jest nicht hatte in

feiner Stellung bleiben burfen; und außer ihnen mehrere Unbere. Das bewegte fich einige Wochen in Ginem Rreife zusammen, bis es. nach verschiebenen Seiten bin aus einanber floß. Sier binein fam zuweilen auch ber alte General Blücher, ber auch bei fröhlichen Gelagen etwas vom Felbmarichall hatte. Tros feines Alters trug er eine berrliche Bestalt, groß und fonell, mit ben iconften rundeften Bliebern vom Ropf bis jum Bug, feine Urme, Beine und Schenkel noch fast wie eines Junglings fcarf und feft gegeichnet. Am meiften erftaunte fein Geficht. Es hatte zwei verschiebene Welten, Die felbft bei Scherz und Spaf, melden er fich gang frifch und folbatisch mit jedem ergab, ihre Farben nicht wechselten: auf Stirn, Rase und in ben Augen fonnten Götter wohnen; um Rinn und Mund trieben Die gewöhnlichen Sterblichen ihr Wefen. Daß ich es fage: in jener oberen Region mar nicht allein Schönheit und Sobeit ausgebrudt, fonbern auch eine tiefe Schwermuth, bie ich ber ichwarzbunflen Augen wegen, bie ber finftern Deeresglichen, faft eine Meerschwermuth nennen mogte; bläue benn wie freundlich biefe Augen auch zu lachen und zu winken verftanden, fie verbunkelten fich oft auch ploglich gu einem fürchterlichen Ernft und Born. War ber alte Beld ja auch nach bem Unglud von 1806 und 1807, als er in Binterpommern befahl, eine Beitlang burch feinen bunflen Born verruckt gewesen und hatte auf alle Bliegen und schwarze Flede an ber Wand mit bem Rufe Napoleon mit bem . gezudten Schwerdt geftogen. Mund und Rinn aber gaben einen gang anderen Einbruck, obgleich in ben äußeren Wormen mit ben oberen Theilen bes Gefichts in Ubereinftimmung. Bier fag immer die Sufarenlift gesammelt, beren Bugenspiel bisweilen fogar bis in die Augen binauflief, und etwas wie von einem Marber, ber auf feinen Kang laufcht.

Sier fab ich auch Scharnhorft, ber vor ben neuen Dingen aus Berlin entwichen war, und feine umvergefliche ihm ähnliche Tochter, die mit allen boben Gefühlen bis in ben fiebenten himmel aufflog, die Grafin Julie zu Dohna. 3br Gemal, ber Rittmeifter Burggraf Friedrich gu Dohna, gegenwärtig Obergeneral ber pommerfchen Beerabthellung, holte mich ab und führte mich zu Vater und Tochter. 3ch war hinfort viel mit ihnen und fie nahmen mich oft mit in die grune Ginfamteit ber umliegenden Dorfer und Balber, wo man fich freier und menschlicher ergeben und über bas Leib und die hoffnung bes Augenblicks besprechen konnte. Wie war bas nun wieber ein gar anberer Mann als ber Blücher! Schlant und eber bager als wohlbeleibt trat er. ja schlenberte er sogar unsolvatisch einber, gewöhnlich etwas vornüber geneigt. Sein Geficht war von ebler Form und mit ftillen eblen Bugen ausgeprägt; fein blaues Aug groß, offen , geiftreich und ichon. Doch hielt er bas Biffer feines Antliges gewöhnlich geschloffen, felbft bas Aug halb gefchloffen, gleich einem Manne, ber nicht Ibecen in fich aufjagt, fonbern über Ibeeen ausruht. Doch tummelten fich Die Ibeeen in diesem bellen Ropfe immer herum; er hatte aber gelernt, feine Gefühle und Gebanken mit einem nur halb durchsichtigen ruhigen Schleier zu umhängen, während es in feinem Innern fochte. Doch wie ficher und feft geichloffen er fein Angeficht und bie Bebarben beffelben auch bielt, er machte ben Einbrud bes follichten befonnenen Dannes; man fah feine Borlegefcbloffer vor benfelben. fein Wefen, er hatte es mobl gewonnen burch fein Schickfal sowohl als burch feinen Verftand. Er hatte fich aus nie berm Stande emporgerungen und von unten auf viel aeborchen, auch ber Roth gehorchen lernen muffen. Seine Stellung in Breugen war bei aller Anerkennung feiner Ber-

bienfte burch feinen Ronig und burch viele Eble boch bie eines Fremblings, eines beneideten Fremblings geworben: benn in ber bofen Beit, feit ben Jahren 1805 und 1806, hatte er, von ben Eigenen und Fremben belauert und ben malichen Spabern langft verbachtig, auch mo er Großes und Rubnes ichuf und vorbereitete, immer ben Unicheinbaren und Unbebeutenben fpielen, fich freiwillig gleichsam zu einem Brutus machen muffen. Auch feine Rebe mar biefem gemaß: langfam und fast lautlos ichritt fie einber, fprach aber im langfam bebnenben Son fühnfte Gebanten oft mi fprichwörtlicher Rurze aus. Schlichtefte Wahrheit in Einfalt, grabefte Ruhnheit in besonnener Rlarbeit, bas mar Scharnhorft: er gehörte zu ben Wenigen, bie glauben, baß man vor ben Gefahren von Wahrheit und Recht auch keinen Strobhalm breit zurudweichen foll. Soll ich noch erinnern, daß biefer eble Menfch, burch beffen Ganbe als bes fillen und gebeimen Schaffers und Bereiters Millionen hingeglitten maren, auch nicht ben Schmut eines Rubferpfennigs baran hatte fleben laffen? Er ift ein Vir innocens im Sinn ber großen Alten gewesen: er ift arm geftorben.

Solche war die Art und Gebärde dieses ernsten und tugendhaften Mannes, der tiefer als irgend einer des Vater-landes Weh gefühlt und mehr als irgend einer zur Heilung besielben gestrebt und gewirkt hat. Wenn er so da stand, auf seinem Stock gelehnt, sinnend und überschauend, gesenkten Haupts und halb verschlosnen Augs, und doch zugleich kuhnster Stirn, hätte man meinen mögen, er seh der Todesgenius, der über den Sarkophag der preußischen Glorie gelehnt, den Gedanken verklärte: wie herrlich waren wir einst!

Ich lebte aber biefe Monate nicht allein in Breslau und in ben nächsten Orten ber Umgegend, sonbern ich befah

mir, das schöne Schlesten und das preußische und böhmische Riesengebirge durchstreisend, nach meiner Weise auch die Orte und die Menschen, und hatte dabei die Freude, in den Bädern von Mheinerz, Landeck und Kudowa zusammenge- drängte Freunde aus Berlin wiederzusinden und mit ihnen auf die großen Gossnungen des Tages anzuklingen.

Fragt jemand: aber woher und wie nimmft bu Bilger und Aluchtling bie Mittel und Gelber? so antworte ich: Gott hatte mir bem Anaben ichon bie Vorahnung meiner Schicffale in die Bruft gelegt; aus Abichen vor Weichlichkeit und Wolluft ward ich frühe trotig und hart und hatte frühe forwohl entbehren als genießen gelernt. Dies hatte ich fortgefest auch jenfeits ber Dreißige und Bierzige, hatte oft freiwillige Nachtwachen und hunger= und Durft = Ubungen versucht, und war meines Fußgangerglude, worin Gott auch gefällen hat mich zu erhalten, mir bewußt, oft in Ginem Buge feche acht Meilen zu Buß gegangen, mann meine herrn Bruber, wie bie Wohlhabigkeit ber Beiten bamals noch ftand, auf iconen Pferben einhersprengten. Seit Rapoleons Emportommen war ich auf harte Proben gefaßt und hatte mich und mein Leben barauf eingerichtet. 3ch hatte von meinen Tagegelbern in Stodholm, vom rudftanbigen Gehalt mehrerer Jahre, bas mir im Jahr 1810 in Greifswald ausgezahlt warb, und von bem Gewinn einiger Schriften mir einen Reisepfennig erspart. Wenn ich auch zuweilen unter Freunden bei frohlichen Gelagen einen Friedricheb'or ober Dufaten fpringen ließ, fo hatte ich einsam ober als manbernber Bilger bie wenigsten Beburfniffe. Bas foll ich hier ergablen, wie ber Alüchtling oft auch nur bie Tafel eines Jagers im Walbe ober eines versprengten Gufaren gehalten hat?

Endlich mußte ich fort. Napoleon war um die Mitte

bes Mais in Dresben angelangt, wohin er bie Könige und Kürsten zur letten großen Berathung beschieb. Den 29. Mai flog er aus Dresben nach Polen. Jest war mir ber Krieg nicht mehr zweifelhaft. Ich ging im Junius nach Prag, entschlossen, mich so geschwind als möglich weiter gegen Osten zu machen, ehe mir alle Wege bahin gesperrt würden.

Wir lafen nun feine und ber Seinigen Weiffagungen für biefen schthischen Feldzug. Die Vorbebeutung sollte erfüllt werben, allein fie ward von Gott nach einer andern Seite hin ausgelegt und gebeutet als von ben Menschen. Auch ber christliche Gott spielt ben Vermessenen und Stolzen durch ihre Orakel hin.

Da flang es in der Allgemeinen Zeitung aus Oresben vom Tage der Abreise des Fürchterlichen: "Dresden hat das "Glüd genossen, den größten Gelden und Gerrscher des "Jahrhunderts zwölf Tage lang unter Umständen und Umgebungen in seinen Mauern zu bestigen; welche für die Gesachichte ewig benkwürdig bleiben müssen. Jede Minute "war gewissermaaßen verhängnißschwer, und "durch große Beschlüsse wichtig, und die Folgen der hier gepflogenen Unterhandlungen und hier "verabredeten Maaßregeln werden einst noch ganz "Europa in Erstaunen sehen."

'Und er selbst gebrauchte in ber Kriegsankundigung, die er ben 22. Junius an seine Solvaten erließ, unter Anderm die Worte: "Ein unvermeidliches Schickfal "reißt Rußland mit sich fort. Des Schickfals "Wille muß erfüllt werben."

In Brag traf ich Gruner. Diefer fagte mir fogleich, ber Minister vom Stein, ber vom Kaifer Alexander aus Prag nach Betersburg berufen war, verlange mich auf 8

balbigste zu sich. Gruner hatte ihm nämlich berichtet, baß ich schon in Berlin meine Bäffe für Rußland in der Tasche gehabt habe. Er wunderte sich, daß ich so spät in Pragerschien: benn er hatte mir schon vor mehreren Wochen Steins Bunsch nach Breslau geschrieben; aber sein Brief ift nie in meine hände gekommen.

Jest enstand bie Krage: wie kommt man unter ben obwaltenden Umftanden auf bas fürzefte, gefchwindefte und ficherfte in Rufland hinein? wie erhalt man Baffe burch Die öftreichischen Lande babin? Der Rrieg mar erklärt und bie Rampfe maren vielleicht schon begonnen; und Öftreich war Napoleons Bunbagenog gegen Rufland. Wir fanben bei biefer Brage, bag ich, ein unbedeutender unbefannter Menich, unter biefen Berhaltniffen auf meine Berfon fur folche Reise einen Bag erhalte, feb ein Ding ber Unmog= lichkeit; ich werde wohl ben Weg gegen Norben zuruck gur Oftsee nehmen und aus einem bortigen Bafen über Schweben meine Norboftpaffage zu burchbrechen fuchen muf-Endlich fand fich aber gludlicher Weife boch noch ein fent. Ausweg, ber einige Sicherheit zu bieten ichien, allenfalls aber auch mislingen fonnte. Inbeffen hier mußte gewagt werben. Bir trieben einen fleinen Raufmann auf, einen gebornen Wiener, ber gewohnt mar als Schmuggler über bas Riefengebirge und über bie Rarpathen zwischen Bohmen, Schlesten, Ungern und Polen bin und ber zu fahren. Diefer hatte eine Reife nach Broby vor. 3ch erhot mich bie Roften berfelben für ihn mitzutragen, wenn er mich als feinen Rommis ober Diener auf feinen Bag feten laffe. Co murben wir Sanbels eine.

Run ein Wort über Gruner. Ich hatte ibn vor Berlin weber gesehen noch seinen Namen nennen gehört. Ich fanb ihn bort unter benjenigen, die ich für meine treuen Freunde

halten mußte. Er galt als Polizeiprafibent allgemein fur einen Frangofenfeinb. Gin feiner, gewandter, liebenswürdiger Mann, von einer Beweglichkeit bes Leibes und Geiftes und ber Rebe, die man bei einem Weftfalen nicht suchen follte. Dag er balb und balb wie ein Geachteter nach Brag entwich, war begreiflich. Biele fagten, er fen bei ben Frangofen fo angezeichnet, bag fle möglicher Weise, menn er in Prengen bliebe, feine Auslieferung verlangen konnten. Uber feine Stellung in Prag weiß ich weiter nichte als bas allgemeine Gerede ber Freunde, bag er, wenn fich Gelegenheit fanbe, ben Einzelnen, bie nach Rufland gegangen maren, Nachrichten und Winke zukommen laffen und eben fo von ihnen empfangen follte. Unbere haben gefagt, er feb mit beftimmten Berfprechungen für ruffische Zwede orbentlich in ruffischem Dienft und Sold gewesen, und habe bafür ruffifche Gelber in Banben gehabt. Davon weiß ich nichts zu fagen; weil ich kein Gebeimniswurm bin, habe ich bei Unbern keine Bebeimniffe gefucht noch von ihnen empfangen. Dem fet, wie ihm wolle, Gruner ift etwa einen Monat nach meiner Abreise, mahrscheinlich auf frangofische Bumuthung in Brag verhaftet und endlich in eine ungrische Veftung abgeführt morben, woraus ihn erft bie Leipziger Schlacht erlöft bat. 3ch habe fpater, als er am Mittelrhein und im Bergogthum Berg Statthalter war, viel mit ihm gelebt und bin feinem Gebachtniß ein gutes Beugniß schulbig. Er war ein talentvoller, lebenbiger, geiftreicher Mann, von Natur leicht. weich und beweglich; aber zu großer Ehre muß ihm gerechnet werben, bag biefer leichte, lebensluftige Menich im Großen und Gefährlichen, wo bie Leichten und Leichtfertigen fich fo leicht bem Teufel verschreiben, ebel und treu erfunben ift. Seine Fehler lagen alle offen, feine Liebe und Treue haben feine Freunde erfannt und geehrt.

3ch fuhr benn mit meinem Wiener ab, und follte eine barte Reiseprobe mit ihm bestehen. Es war ein fleines bageres und, wie mir bauchte, entschloffenes Rerlden, und ich hoffte alfo einen rafchen und gefchwinden Reifegefellen in ihm gewonnen zu haben, zumal ba ich gebungen hatte, uns unterwegs nicht aufzuhalten, weil mir an ber Schnellig= teit ber Reife viel gelegen fen. Ich fürchtete nämlich mit Recht, bag, wenn ich zaubere, mir bie Gegenden, wo ich noch burchzuschlüpfen hoffte, burch Rriegsgetummel versperrt werben konnten. D wie hatte ich mich verrechnet! In biefem hagern Leibe ftedte boch ein achter vollftanbiger Wiener, ber vor bem Duft feines gebratenen Sahns vorbeifahren tonnte. Daber mußte auf jebem Pofthalt gefeffen und gegeffen und getrunten werben. 3ch faßte mich indeffen balb in Gebulb, und fucte mir, als ich bie Panfanatur meines Bebieters - benn ber mar er auf meinem Wagen - meg hatte, die Geschichte zum Spaß zu machen. Meine fliegenden Dufaten burften mich babei nicht ärgern, wohl aber bie Berschwendung ber biesmal so toftbaren Beit. Meine Rolle war babei brolligt genug. In ber Feftung Olmus unter Anderm fuhren wir bei bem prachtigften Gafthof vor. Er bestellte flugs ein gutes Mittagseffen und besten Unger, und feste fich bran, zu mir fagenb : "Gier konnte es verbachtig und "gefährlich febn, wenn Sie als ein Kommis mit zu Tische. "fagen; bleiben Gie lieber braugen und fpringen bei bem "Wagen herum, als wenn Sie was zu thun hatten." Er faß brinnen feine anderthalb Stunden burch, Die Extrapoft= pferbe lange bor bem Wagen, ich im Regen umberfpazierend, und ein Butterbrob und eine halbe Flafche fchlechteren Beins genießenb. Als wir ben folgenben Tag an bem reitenben Ruhlanden bin in Biala anlangten, mar ihm ber bargebrachte Wein immer zu ichlecht, und er fegelte mie ein vor-

nehm gurnenber Baron ober Stubent auf. meine Roften mehrere Flaschen zum Genfter hinaus. "Dies bier ift balb "polnisches Bolt," fprach er, "bie muß man turz anbinden." Diefe Zwifchenspiele abgerechnet war mir barin bas Lovs aut gefallen, bag ich keinen Schmater aufgelaben batte. Meine guten Beine verfehlten ihre einschläfernbe Wirkung nicht; er schnarchte ben größten Theil ber Reise, und fo fonnte ich bas herrliche Land Bohmen, bas reiche Dabren und bas icone Galligien unter ben Rarpathen befto beiterer und ungeftorter genießen. Ja, auch Galligien ift ein lieblides Land, und ein fteter Wechsel von Bugeln, Wiesen und Felbern; aber leiber ber farmatische Schmut und bie polnische Bettelei und bie elenbeften Bettlerbutten neben Schlosfern ber Magnaten begegneten einem allenthalben, und ber Schmut und Jammer nahm zu, je ferner wir von ber beutschen Granze und je naber wir ber Jubenftabt Brobn famen.

Hier waren wir hart an ber russischen Gränze. Ich warf num meine Dienerverpuppung ab, und kleidete mich wie für einen neuen Aufzug. Mein Wiener begleitete mich. Mein Herz klopfte, als ich die fliegenden Fähnlein von sechs zu Roß stenden Kosaden an dem Gränzschlagdaum vor Radziwiloff erblickte. Mein bisheriger herr stieß mich an, sprechend: "Lassen Sie mich ein bischen voranlaufen, und "geben Sie mir fünf Dukaten; denn ich kenne die Kerle, "hier muß man sich hinüberkaufen." Ich sah ihn nun tropig an, merkend, der Schelm wolle mir noch etwas abflopfen, rief ihm Abe! zu, holte meinen prächtigen Baß heraus — und die Lanzenträger sahen ihn, verneigten sich ehrerbietigst, und geleiteten mich an die ganz zierlichen und freundlichen Bollgebäude. Gleich trat der Zollinspektor, ein russischer Hofrath — ich meine es war ein Kurländer Ra-

mens Giese - heraus, fab meinen Bag an, und führte mich bann mit ben freundlichsten Worten in fein Saus, mo ich feine Frau, eine febr fcone Bolin, nebft anbern Damen begrußte und in ein fehr nettes Bimmer geführt marb, inbem ber Berr Obergollner, ben ich um Krieg und Rriegsgeschrei fragte und von bem ich allerlei Annbe über meine Weiterreise einzog, zu mir fagte: "Jest tommen Gie, wir "wollen Mittag effen; Gie bleiben beute bier, und etholen "fich bie Racht, morgen können wir bann alles weiter "bestellen." Es war bier und auch in Broby ein wogenbes luftiges Leben. Oftreichische und tuffische Beamte und Officiere zogen noch bin und ber, an ber bftreichifchen Geite ftand nicht einmal eine Bollmache, und mehrere öftreichische Officiere, Die eben gleich vielen Breugen gegen Die Balfchen zu fechten brannten, flogen biefen Tag hier burch, unter Anberen ber Oberft von Tettenborn und ein Rittmeifter Mäurer, bie ich unterwegs an mehreren Stellen und bann in Betersburg wieberfinden follte.

Ich war also glücklich burch mein schmugglerisches Vegefeuer hindurch; und hatte meinen Arger und meine Dustaten balb verschmerzt. Hier war ich aus dem Schmut der Iudenwirthschaft der letten Bosthalte und aus dem stachlichten Dornbusch meiner Begleitung wie in ein Parasdies versetzt. Eine prächtige Mittagstafel, vortrefflicher Unsgerwein, schön gebildete Frauen, die deutsch und französisch sprachen, und ein feiner freundlicher Wirth. Ja dieses Baradies ward noch paradiesischer, als mein Wirth eine Entbedung machte, welche seine Freundlichkeit fast in Zürtlichkeit verwandelte. Bisher hatte ich alles dieses Glück dem Inhalt meines Passes zugeschrieben; nun aber ergab sich eine Offenbarung, die mich nicht in Zweifel ließ, ich könne alle biese seine Gastlichkeit endlich als den Erguß eines erfreuten

und zärtlich gerührten Herzens hinnehmen. Als wir nämlich schon einige Gläser mit einander geleert und allerlei hin
und her gesprochen hatten, fragte er um deutlichere Nennung
meines Namens, der ihm aus dem Passe nicht recht flar
geworden. Ich nannte Arndt. "Arndt? was Arndt?"
rief er. "D ich hatte einen sehr lieben Freund, als ich in
"Iena studierte, der hieß Friedrich Arndt, war aus Pom"mern; mir däucht, als sehen Sie ihm in der Sprache
"ähnlich." Und er lief und holte sein Stammbuch, und
zeigte mir einen Scherz, den mein Bruder hineingeschrieben.
Als ich ihm nun sagte, sener Friedrich Arndt seh mein
Bruder, und ihm erzählte, wie und wo er seht lebe, da
war ich plöslich ein Hausserund geworden.

Späterhin sprachen wir über meine Reise nach Moskau und Betersburg, und er sagte: "Sie bekommen laut Ihres "Basses einen Feldiäger mit, und so wird es schon gut "gehen. Aber besser ist besser bier ift ein Theil des Ber"sonale der russischen Gesandtschaft in Wien gemeldet, für "die ich Anstalten machen muß. Die kommen gewiß morgen "der übermorgen. Das trifft sich als eine schöne Gelegen"heit, da können Sie in Gesellschaft reisen, und haben es "desto sicher und bequemer." Ich siel dem bei, und hielt bei dem freundlichen Wirth mein erstes Nachtlager, und sollte hier noch ein zweites halten.

Den zweiten Tag in aller Frühe langte benn die Rarawane an, welcher ich mich anschließen sollte. Sie kam in zwei stattlichen Wägen und schien auch Gepäck des russischen Gesundten zu haben. Sie bestand aus drei Ravalleren und einigen Bedienten. Die erste Person war ein kleiner höchst beweglicher, freundlicher und gesprächiger Mann, der Legationsrath Graf Ramsay von Balmaine, der zweite ein Franzose le Marquis de Favars, ein junger abgelebter Windbeutel, und ber britte ein russischer Flottenkapitan, ein schöner Mann, ein geborner Grieche, ber aber leiber auch einem verdorbenen Weichling ber allerschlimmsten Art ähnlich sah. Dieser hatte die letzten Jahre in Paris im Gefolge des russischen Gesandten Prinzen Kurakin gelebt. Mit diesem Dreiblatt begab ich mich denn nach einigen Stunden auf die Fahrt.

3d batte mich mit bem fleinen Grafen gepaart, und gewahrte nach bem Bufammenfenn auf mehreren Pofthalten febr balb, bag ich ben beften Griff gethan habe. Der fleine Mann ift fpater berühmt geworben als einer ber bewachenben Begleiter Rapoleons nach ber Infel St. Belena. Er war von altem ichottischen Blut, Ratholik und von den Jesuiten in Mohilem erzogen, nicht ohne Ropf und Lebendigkeit, nicht ohne mancherlei burch einander gerftreute Renntniffe, aber von einer bobenlofen, poffierlichen, boch hochft gutmuthigen Beschwätzigkeit. Diesen Jungling, ber mir burch ein langeres Bufammenleben fehr läftig batte werben muffen, benutte ich flug für unfre paar Tage, um bas aus ihm herauszuloden, mas er etwa Nügliches mit fich führen konnte. 3ch brachte ihn nämlich auf Erzählungen von ben Sitten und Arten in ben Lanbichaften Ruglands, worin er am meiften gelebt und verkehrt hatte; und so ward mir feine sonft faft zu fluffige Unterhaltung oft zugleich ergötlich und lehrreich. Auch in ihm entbedte ich eben nicht viel Mannliches und Solbatisches, und wunderte mich baber nicht wenig, als er mir erflärte: er habe einen Bruber Generalmajor im Beere, und er felbft werbe auch balb ben Degen für's Baterland umschnallen. Wirklich las ich ihn nach wenigen Wochen in ben Beitungen als Oberften.

Wir fuhren burch Bolhynien, ein herrliches, reiches Land. hier wohnen bie fogenannten rothen Ruffen. Diefe

und zärtlich gerührten Gerzens hinnehmen. Als wir nämlich schon einige Gläser mit einander geleert und allerlei hin
und her gesprochen hatten, fragte er um deutlichere Rennung
meines Namens, der ihm aus dem Passe nicht recht klar
geworden. Ich nannte Arndt. "Arndt? was Arndt?"
tief er. "D ich hatte einen sehr lieben Freund, als ich in
"Zena studierte, der hieß Friedrich Arndt, war aus Pom"mern; mir däucht, als sehen Sie ihm in der Sprache
"ähnlich." Und er lief und holte sein Stammbuch, und
zeigte mir einen Scherz, den mein Bruder hineingeschrieben.
Als ich ihm nun sagte, sener Friedrich Arndt seh mein
Bruder, und ihm erzählte, wie und wo er seht lebe, da
war ich plöslich ein Haussfreund geworden.

Späterhin sprachen wir über meine Reise nach Moskau und Betersburg, und er sagte: "Sie bekommen laut Ihres "Basses einen Feldiäger mit, und so wird es schon gut "gehen. Aber besser ist besser- hora ift ein Theil des Per"sonale der russischen Gesandtschaft in Wien gemeldet, für "die ich Anstalten machen muß. Die kommen gewiß morgen "der übermorgen. Das trist sich als eine schöne Gelegen"beit, da können Sie in Gesellschaft reisen, und haben es "desto sicherer und bequemer." Ich siel dem bei, und hielt bei dem freundlichen Wirth mein erstes Nachtlager, und sollte hier noch ein zweites halten.

Den zweiten Tag in aller Frühe langte benn bie Rarawane an, welcher ich mich anschließen follte. Sie kam
in zwei stattlichen Wägen und schien auch Gepäck bes russlichen Gesandten zu haben. Sie bestand aus drei Ravalieren
und einigen Bedienten. Die erste Person war ein kleiner
höchst beweglicher, freundlicher und gesprächiger Mann, ber
Legationsrath Graf Ramsay von Balmaine, der zweite ein
Franzose le Marquis de Favars, ein junger abgelebter Wind-

beutel, und der britte ein russischer Flottenkapitan, ein schöner Mann, ein geborner Grieche, der aber leider auch einem verdorbenen Weichling der allerschlimmsten Art ähnlich sah. Dieser hatte die letzten Jahre in Paris im Gesolge des russischen Gesandten Prinzen Kurakin gelebt. Mit diesem Dreiblatt begab ich mich denn nach einigen Stunden auf die Fahrt.

3ch hatte mich mit bem fleinen Grafen gepaart, und gewahrte nach bem Bufammenfenn auf mehreren Bofthalten febr bald, bag ich ben beften Griff gethan habe. Der fleine Mann ift fpater berühmt geworben als einer ber bemachenben Begleiter Napoleons nach ber Infel St. Belena. von altem schottischen Blut, Ratholik und von ben Jesuiten in Mohilem erzogen, nicht ohne Ropf und Lebenbigkeit, nicht ohne mancherlei burch einander gerftreute Renntniffe, aber von einer bobenlofen, poffierlichen, boch hochft gutmuthigen Geschwätzigkeit. Diefen Jungling, ber mir burch ein langeres Bufammenleben fehr läftig hatte werben muffen, benutte ich flug für unfre paar Tage, um bas aus ihm herauszuloden, mas er etwa Rusliches mit fich führen konnte. 3ch brachte ihn nämlich auf Erzählungen von ben Sitten und Arten in ben Landschaften Ruglands, worin er am meiften gelebt und verkehrt hatte; und fo ward mir feine fonft fast zu fluffige Unterhaltung oft zugleich ergöslich und lehrreich. Auch in ihm entbedte ich eben nicht viel Mannliches und Solbatisches, und wunderte mich baber nicht wenig, als er mir erklarte: er habe einen Bruber Generalmajor im Beere, und er felbit werbe auch balb ben Degen für's Baterland umschnallen. Wirklich las ich ihn nach wenigen Wochen in ben Beitungen als Oberften.

Wir fuhren burch Bolhynien, ein herrliches, reiches Banb. hier wohnen bie fogenannten rothen Ruffen. Diefe

Denichen tamen mir ernfter und finniger vor ale bie Bolen, welche ich bisher gefehen batte; auch gewannen bie Felber, Biefen, und felbft bie Bohnungen, wie wir weiterbin fuhren, ein immer befferes und reinlicheres Anfeben, zuweilen faft ein fo gutes als in Nordbeutschland. Man fah einen fchonen Pferbefchlag und fette Beiben voll filbergrauer Rinber bes Schlages, wie fie aus Ungern zu Taufenben nach Wien getrieben werben. Sier erblickte man auch bie Anstalten einer gewaltigen Bienenwirthschaft; man fab Bienenftode anderthalb Mannslangen boch aus boblen Baumftammen; man fab Walbbaume mit noch grunen Wipfeln gebn funfzehn Ellen boch über ber Erbe angebohrt, mit Bienen bevolfert und mit Thuren und Rlappen verschloffen. Much ftanben bin und wieber Bfable unter ben Baumen, ich benfe, bie binauffletternben Baren brauf zu fpiegen.

In ber Stadt Bitomirs hatten wir einen prachtigen Wir agen in einem Judengafthaufe Mittag - fiebe! ba entftand ploglich ein fo gewaltiges Rlingen und Schwirren von burcheinander tobenden Inftrumenten und ein folches Belarm und Getummel von Menfchen, bag wir alle gefdwind an die Fenfter liefen. Was faben wir? Es war ein Schauspiel für Götter, eine prächtige Jubenhochzeit ober vielmehr ber Reigen einer Jubenhochzeit. Um ben Marttplan biefer allerdings etwas bredigen Stadt tangten einige bunbert Juben, Alt und Jung, Manner und Frauen, Junglinge und Jungfrauen immer ringeum, b. h. ben weiteften Ring ber Baufer haltenb, ihren Reigen, Beigen und Dubelfade voran und Tofen und Geklingel hintennach. Es war wirflich eine allerliebste wilbe Naturjagb, und wir erluftigten uns foniglich baran. Alles blitte im prachtigften Schmud, und mabrlich an Berlen, Golb und Gilber fehlte es um Röpfe und Galfe nicht, auch nicht an anmutbigen Gestalten. Denn das bringt sich einem sogleich auf, daß es in Polen an Männern und Frauen viel eblere Judenbildungen giebt als in Deutschland, auch etwas viel Gemesseneres und Ruhigeres in Sitten und Art, als unfre unruhigen, neugierigen und alles betastenden und umwühlenden Gebräer oft verrathen. Dies mag zum Theil daher kommen, daß die Juden hier an manchen Stellen in größeren Schaaren beisammen wohnen, und auch daher, daß viele von ihnen die stilleren und frommeren Arbeiten des Veldes und der Viehzucht treiben.

Wir kamen endlich nach Riew an bem Dnepr: einft die hohe Sauptstadt bes werbenden ruffischen Reichs und noch jest bie Spuren vergangener Berrlichkeit zeigenb. Es war ein schöner Sommermorgen, als wir beranfubren, und wir Fremblinge staunten ben fernen wundersamen Blanz Es war mir wie ein erfter Borfchimmer bes Drients. an. all die goldglänzenden Thurme und Auppeln der Rirchen und Rlöfter, und viele einzelne machtige Baufer; boch bauchte mir bie Stadt, als mir brinnen waren, wegen ber vielen weiten Iceren Raume wie eine Berlaffenheit, eine ichone Ruine ber Bergangenheit. Aber fie hat bie Lage einer Rönigin ber Stabte auf und zwischen ftattlichen Gugeln über bem Dnepr. Wir fliegen wieber in einem ansehnlichen Jubenvallaft ab, wo wir ein febr icones Gefchlecht, eine Mutter mit mehreren Töchtern, faben und fprachen wie meiland ber General Solofernes: "mabrlich bie Bebraer haben Jobone Beiber."

Es war immer noch ein reiches fettes Land das Land jenfeits Riew, boch mit den früher gesehenen Fluren nicht zu vergleichen. Der Juden wurden nun immer weniger, wiewohl doch einige noch am linken User des Oneprs wohnen. Wir kamen nun bald in das eigentliche Aufland.

Run warb alles reinlicher und netter, Die Baufer beffer gebaut, Die Dorfer zierlicher angelegt, Die Menschen ruftiger von Anseben und beffer in Rleibern. Doch batten wir febr beiße Tage und in ben Baufern eine fcredliche Blage, bie mir bisher nicht fo gefühlt hatten, obgleich fein Sterblicher fich in Bolen vor gewiffem Ungeziefer retten fann. wimmelten nämlich die Saufer von einer Unendlichkeit von Albben, freilich teine Thiere von ber großen italianischen Bucht, boch bei all ihrer Kleinheit fcblimm genug, einen faft gur Bergweiflung zu bringen. Wirklich hatten wir auf einigen Pofthalten fo viele biefer Anider und 3mider aufgelefen, bag wir an bem erften beften Balbchen ober Buichchen fill halten liegen, uns faft bis gur vollften Natürlichfeit entfleibeten, und unfre Rleiber einige Minuten im Binbe bin und ber ichwenkten und ausftaubten, um bas ftechenbe und zwidende Gefindel in die weite Welt zu ichiden. Wir trafen bier Dorfer, von Rostolniten, einer altgläubigen rufflichen Sette, bewohnt, und machten bie munberliche Erfabrung, bag bie Frauen Mapfe zerschlugen, worln wir uns bie Sanbe gewaschen hatten. Denn mas Unbereglaubenbe gu nah berühren, bas halten fie unrein. Gefäße, woraus fie nur mit Loffeln gegeffen und die fie nicht mit ben Sanben berührt haben, werben nicht fo entweiht geglaubt.

Wir hatten biese Tage mehrere Proben, wie in Rußland mit Extrapostpferben, Velbjäger an ber Spige, versahren werben barf, ober vielmehr, wie versahren wird und vielleicht nicht versahren werben soll. Wann die Pferbe im geschwinbesten Lause abgetrieben waren ober ben Felbjägern auch sonst nicht stark genug bauchten und sie eine Heerbe Rosse unweit der Straße weidend entdeckten, so slogen sie auf ihren Pferden wie die Pfelle unter sie, und griffen sich die besten heraus, schirrten die matten ab und die eingefangenen ein, und so paschol! (frisch fort!). Ich sah aber auch bei mehreren Gelegenheiten, daß die Hirten, sobald sie nur von
serne so einen silegenden Extraposiwagen erblickten, oft wie
ber Blis mit ihren Pferden Reisaus nahmen und sich von
ben Feldjägern nicht einholen ließen. Das auch ist gewöhnlich, daß wo still gehalten wird, der fahrende Bauer seine
Sichel nimmt und auf den Feldern Alee, Wicken, Hafer,
so viel er für seine Pferde bedarf, abschneibet. Dies erinnert
an Reisebeschreibungen über die Moldau und Wallachei.

Als wir über ben Onepr gefett waren, hatten bie Andern etwas an ben Wagen zu berichtigen, und ich fubr allein voran, versprechent, an bem nachften Pofthalt Abendbrod und Thee zu bestellen. Das that ich, aber es vergingen Stunden, und mein Nachtrab fehlte immer noch; fo baß ich glaubte, es feb irgend ein Wagenbruch ober gar noch was Schlimmeres eingetreten. Endlich famen fie langfam hergefahren und fliegen noch langfamer aus ben Bagen, und gingen feitwärts jeber befonbers feinen Weg. Der fleine Graf Ramfay aber rothglübend und mit einer verftorten Schredensmiene, als fen ibm bas größte Unglud begegnet, fam auf mich zu und erzählte mir, bie beiben Anbern feben bei einem Gespräch über Paris und bie Frangosen so an einander gerathen, daß er fürchte, es werbe noch etwas Blutiges abfeten, ja ber Marquis habe von Rugeln und Biftofen gesprochen und er wiffe nicht, wie er bie milben Burichen aus einander halten folle. Für ihn fonne bas aber febr gefahrvoll werben, ber Marquis, ein befonberer Schutling bes Generals in oftreichischen Dienften, Bringen von Roban, feb ihm auf die Seele gebunden, die Familie habe große Berbindungen, auch in Betersburg, und wenn bem Jungling also ein Unglud begegne, so werbe er es mit verschuldet haben muffen. Bier unterbrach ich ihn, indem ich in ein

lauteftes Lachen ausplatte, mit ben Borten: "Lieber Graf. "machen Gie Sich boch feine fo buffre und blutige Traume "gurecht. 3ch febe biefen beiben es an, bag fie feine Gifen-"freffer und Bulverschluder find; geben Gie mal bin, bas "ift mein Rath, und schlagen ihnen vor, bier feb ja bie "prachtigfte Belegenheit, ben 3mift mit Gabeln ober Biftolen "auszugleichen: wir feben bier mutterfeelen allein, bort feb "ein hubsches Bufchchen einige hundert Schritt hinter bem "Bofthause, Waffen und Pulver führen wir ja im Uber-"fluß, und fo fonne im fcbonften Abendfonnenichein ihr "zorniges Duthchen abgefühlt werben." Er wollte anfangs nicht bran, aber als er querft bem Marquis auf mein Bureben biefen ritterlichen Borichlag that, antwortete biefer. indem er einen leichten malfchen Sprung that, mit fanftmuthiger Schaafsmiene: "Bab! ein Marquis von Favars "fich mit einem Griechen ichlagen! Das mare meiner Seele "zu lacherlich, ba uns jest bie Schlachtfelber offen fteben "Und gefteben Gie felbft, Berr Graf, es waren Rinbereien, "worüber mir uns gekabbelt haben." Doch erklarte er. er werbe frob fenn bes griechischen Begenüber los zu merben. benn er konne fo ein ewig lachelnbes Geficht nicht leiben. Es warb alfo ein Bergleich zu Stande gebracht, und ich erbot mich, um bie beiben furrigen Puterhabne aus einanber gu bringen, ben Frangmann in mein Bagelchen gu nehmen. Dies mar freilich ein großes Friebensopfer. Es war gar ein armes windiges Burschchen, als Rind aus Frankreich geflüchtet, als feines Baters Ropf, eines ber erften Schlachtopfer ber Ummalgung, unter ber Guillotine gefallen Dazu fam, bag er einen mabren Bachteufel wälscher Lebhaftigkeit hatte, ber meine Ohren mit ben Embryonen feiner fünftigen Thaten überfüllte. richtete nämlich auf meinem Wagen ein Rofadenregiment, bas feinem napoleonischen Franzofen Quartier geben solle u. f. m.

Luftiger als biefes leere Rriegsgeplapper meiner Alfter, bie bisher wohl nur in ben Galen ber iconen Wienerinnen herumgehüpft mar, umbraufte uns bas Kriegsgetummel ober vielmehr bas Getummel, welches Rriegsleben und Rriegswirthschaft bezeichnete. Tausende von Wagen mit Mundvorrath und auch mit Refruten fur bas Beer, Behntausenbe von Ochsen und Pferden, Die ebenbabin getrieben murben, einzelne Buge Ulahnen und Rosaden, auch Geleite einzelner Gefangenen zu Suß und auf Bagen (es ichienen teine Rriegsgefangene, fonbern politifche Befangene), unenbliche Rachtfeuer gelagerter Solbaten und Birten burch einanber, ein brausenbes ftrubelnbes Gewimmel, und bin und wieber Sefang und Sang babei. Luftig und feltfam anguschauen bei'm Mond = und Sternen = Licht bie Maffen umberfpringenber gang nadter Menfchen, welche an ihren Feuern, woran auch gefocht und gebraten marb, ihre hemben und Beinfleiber runbschwenften und bas Ungeziefer in bie fnifternben Klammen schüttelten. Ich wunderte mich barüber, und boch waren wir genothigt worben, bei hellem Tage in ähnlicher Roth beinabe Abnliches zu thun. Immer tam es mir boch ein wenig tatarisch und barbarisch vor. Go ließ fich unter biesen Beluftigungen bie läftige und unluftige Gefellschaft viele Bige, viel Stanb, fchlechte Abspeifung, ftunbenlanges Warten auf Pferbe (benn es zogen viele außerorbentliche Reisende biefes Weges, und wir bedurften immer gwölf Pferbe) und felbft bie blutburftige Unverschämtheit ruffischer Eltegen und Flohe ertragen, bie Bremfen, welche bie vielen Pferbezüge umberftreuten, mit eingerechnet.

3ch flage über schlechte Abspeisung. Wir fanben in ben Borfern bie Menschen fast immer freundlich und

Fragen nach Wein und Brob erwiederte er: "Gebulb! Ge-"buld! meine Berren; ich habe meinen Bebienten ausge= "fchidt und brate bier fcon über eine Stunde in Ermartung "einiger Erquidung. Es ift bier ichlechterbings nichts zu "betommen, meber Bimmer noch Speise; Sie feben, Die Ro-"faden = und Ulahnen = Officiere haben ben gangen Gof und "bas Saus eingenommen; es fann fich faum eine Daus "bineinbrangen." - Go festen wir uns benn gebulbig neben ibn, unfer fleiner Graf aber lief und fam erft nach einer Stunde mit einer Flasche schlechten Donschen Weins und einem Brobe wieber, und rief: "Das foftet einen Dufaten, "theilen wir's und." Wir thaten fo, gewannen noch eine Blasche Baffer, und theilten bem Sachsen etwas mit. Erft . gegen Abend floß ber Strom ab, und wir gewannen enblich ein paar Bimmer und einige gebratene Buhner. Es mar Rrieg, und die ganze Stadt und bas Felb ringsum Gin großes Lager, wozu fich täglich neue Truppen ichaarten: benn Barclay be Tolly und Bring Bagration batten fich nun vereinigt.

Mir lachte aber hier wieber ein besonderer Glücksstern. Es waren viele beutsche Officiere hier, theils schon im russischen Seere angestellte, theils solche, die erst in's Getümmel
mit hinein wollten, Sachsen, Öftreicher, Preußen, die ihre Gerzen und Schwerdter auf die Franzosen gewetzt hatten.
Bald traf ich liebe alte Bekannte: meinen Grafen Chazot, ben tapfern Spaniensahrer Leo Lügow, meinen heimathsmann, den wilden Gustav Barnetow aus Rügen u. s. w. Chazot sorgte hier, wo kaum für Geld etwas zu haben war, für meinen Erbantheil Pansascher Natur. Er war Generalabzutant bei der Brigade des ältern Prinzen von Olbenburg (des jeht regierenden herzogs) und af täglich an der Tafel des Divisionsgenerals, herzogs Alexander von Burtemberg. Da stedte er mich mit unter bei ber großen Mittagstafel; auch habe ich nächtlicher Beile ein paar Mal mit ihm auf seinem Heu geschlafen in einem großen Saal, wo wohl ein halbes Hundert Officiere neben einander hin- gestredt schnarchten.

Die vier fünf hier im getummelvollften Rriegeleben fo hingesauften Tage waren mir bochft beluftigend und erbaulich. 3ch fab bier unter ben mannigfaltigften und wechfelvollften Bestalten bie verschiebenen ruffichen Bollerichaaren an mir vorbeimarfcbiren und vorbeigaloppiren, die vom Gismeer und vom Ural ber und die in ber Wolga und im Schwarzen Meere ihre Roffe tranten, fcone Sataren ans ber Rabarba und aus ber Rrimm, Kattliche Rosaden vom Don, Ralmuden mit platten Rafen, bretternen Leibern, fchiefen Beinen und fchiefen Augen, wie Ammian vor funfgebnhundert Jahren feine Gunnen malt, und baglich tudifc blidenbe Baschfiren mit Bogen und Bfeilen. Aber bas Brachtiafte mar ein Geschwaber von einem Kabnlein Tiderteffischer Reiter, in Stahlhemben und mit Stahlmugen mit webenben Feberbufden, ichonfte ichlantfte Menichen und iconfte Pferbe.

Ich fuhr mit einem jungen beutschen Officier von der russisch = deutschen Legion, der in's Lager geschickt war und nach Petersburg zurück wollte, den Weg auf Moskau, zu-weilen auch in Gesellschaft mit dem Obersten von Tettenborn, mit welchem ich den Tag nach meiner Abreise aus Smolensk in Wissma zusammentras. Es war dort eben ein Theil des Kaiserlichen Kabinetts anwesend, Graf Nesselvoe, Herr von Anstedten und Mehrere, mit welchen wir zusammen bei dem Polizeipräsidenten zu Mittage taselten in einem ungeheuren Saal, worin wohl ein paar Hundert Gäste zusammengereiht sasen. Es war sast der ganze Abel aus der

Gegend bort versammelt und Tausenbe junger Bauerbursche rings um bie Stabt gelagert, bie fur's Beer ausgeboben noch von Müttern, Schwestern, Brauten begleitet wurden; auch hielten viele Bagen, welche verwundete Rrieger in's Innere bes Lanbes führten; brave verwundete Officiere fagen mehrere mit uns zu Tifch. Da war heute Jubel und Begeifterung, und bie Freude ber Becher ging flingend um; und nach ben Bechern, als alles fich von Tifch erhob, erhielten auch die Fremdlinge ihre Gaben, von welchen erfcollen war, daß fie nicht für Rapoleon nach Rufland gefommen feben. Umarmungen, Sanbebrud, Ruffe von ich onen Frauen und Jungfrauen, welche ihr Baterland fühlten. mar eine außerorbentliche Lebendigkeit und Aufwallung in bem gangen Bolfe und auch bei ben Gerinaften im Bolfe. welche bie Balfchen wegen ihrer Unfreiheit Stlaven ichalten : nichts blos Angehauchtes und Gemachtes; nein, es braufte aus bem Innerften ber Bergen gleich lebenbigftem Sprubelmaffer. Solche Gaben von ichonen Frauen und Dirnen find mir nachher in Betersburg, felbft in ben Ballaften ber Orloffe und Lieven, öfter zugefallen an Tagen, wo Siegesnachrichten einliefen ober gefeiert wurden. Es ift auch bie Sitte bes Lanbes fo, barin ber englischen etmas abnlich. bag bie Frauen beginnen und bas unschulbige Recht baben, bie Manner nach ber Tafel zu fuffen. Ländlich fittlich.

Wir fuhren erft am folgenden Morgen von hier, und hielten den Mittag mehrere Stunden in dem netten freundslichen Städtchen Sichat an, weil mein Oberst seinen Wagen kalfatern lassen mußte. Ich war vor die Stadt gegangen, und hatte mich auf einer grünen Wiese, wo stille heerben weideten, als wenn kein Krieg wäre, hinter einem heuhausen hingestreckt; eine dichtlockige Birke wehete über mir, und ich

schaute sinnend und träumend in die Welt hinein ober vielmehr in die über mir hinsließenden Wolken. Siehe! da tonte Musik in mein Ohr, die immer näher und heller heranklang, und bald rollten mir lange Nelhen von Wägen vorüber, die auch Landwehr führten, Geigen und Hornpfeisen auf mehreren Wägen voran, und Altern, Geschwister, Bräute noch mit. So lustig zog es in den Arieg und in den Tod, gleich einem santastischen Hochzeittraum mit Blumen und Spielen an dem Träumenden vorüber. Hier schied ich von meinem Obersten. Er suhr von Gschat straxweges auf Betersburg, ich und mein Ofsicier in einer kleinen russischen Telegga auf einem Umweg nach Moskan.

Ich habe die Wunderstadt nur zwei Tage gesehen. Dir bauchte, ich fab Affen: Armuth und Bracht, Gutten und Scheunen und Ställe nicht blog in ben Borftabten, sonbern bin und wieber mitten in ber Stadt; bagwischen ber Glang ber Pallafte und Garten, bie vergolbeten Ruppeln und Thurme ber Rirchen und Rlofter, ber Rreml mit feinen goldnen Thoren, Thurmen und Binnen. Dazu bas ungewöhn= liche Wogen und Wimmeln ber Menschen in jener außerorbentlichen wild-bewegten Beit. Ich fonnte nichts feben in zwei Tagen, ich tonnte nur ftaunen. 3ch fand auch bier freundliche Aufnahme, zuerft bei bem Rommandanten bes Rremle, bem Beneral Beg, einem Deutschen, ber in Rufland von beutscher Grabheit und Gemuthlichfeit nichts verloren zu haben fchien und mich und meinen Officier, während er unfre Baffe burchfchaute und unterfchrieb, mit einem hubschen Fruhftud bewirthete und und felbft in feinem Wagen gum Gouverneur führte, fagend: er muffe boch eben in Befchaften zu ihm. Wir faben ibn benn, biefen Gouverneur, ben Beneral Grafen Roftopfchin, ber einen Monat fpater burch bie Ginafcherung ber alten Czarenhauptstadt fo berühmt geworben ift. Wirf-

lich batte ich ihn icon gefeben, in Smolenet nämlich, in ber Berfon eines vermundeten Majors, ber bei Giampa in einem Bimmer neben bem unfrigen mit feinem verbundenen Rnie auf bem Sofa lag und uns bes Abends mehrmals bei feinem Thee um fich versammelte: gang die Geftalt, Die Augen, Die Stirn, Die berbe und boch freundliche Grabbeit, mittlerer ftarter Buche, ein breites geftuttes Beficht und eine furze regelmäßige Dafe, große blaue Augen, gefchwinde Bewegung. So erschien Roftopschin, fo find mir nachber an vielen Orten viele ruffifche Officiere erschienen, mit Diefem Ausbrud, biesem Grundbilde. Dan findet es wohl nicht oft mehr in ben großen alten Familien, welche zu febr euroväifirt, hofifirt und abgefchliffen ober gar verschliffen find, fonbern in bem guten mittleren Abel. Wir wurden gu feiner Tafel gelaben, wohnten einem großen Geprange bei, einem Tebeum megen eines Wittgenfteinschen Siege über ben Darichall Dubinot, in ber Johannisfirche am Rreml, und machten auch bier ben begeifterten und flingenden Jubel bei Tifche mit,

Weg von bier nach Betersburg gebt über Twet und Novogrob, zwischen Moskau und Twer burch ein icones, reiches und wohl bebautes fab große hubiche Dorfer und nette Baurenbaufer, mehrere bon zwei Stod, mit bellen Genftern und bemablten Gefichtern und mit manchem zierlichen Schniswert und bunter Beblumung braugen und brinnen; forrohl bie Saufer als bie Tafelung ber Banbe brinnen faft gang aus Golg. Sier marb ich an die Weise von Gelfingland, Dalarne und Norrland in Schweben erinnert, wo bie Bauren ihre Bagen und Bferbegefdirre und Baufer und Rirchen mit abnlichem funftlichen Schnitwert verzieren. Bei ber Anordnung und Einrichtung mancher Dorfer aber war ich oft geneigt zu glauben. fle hatten Sippofrates ober ben Leibargt Doftor Fauft gu

Budeburg über Sonne, Luft und Wasser babei vor Augen gehabt. Einige Dörfer sind nämlich fürmlich im Areise gebaut, die meisten aber in einem Halbmond, welcher von Südost zu Südwest den möglich größten Theil von wärmender Sonne ausnehmen und von ben bösen kalten Winden von Nordost bis Nordwest am wenigsten zerhadert werden kann. Sanz auf diese Weise im Halbmondekreise sindet man auch manche Höse in Schweden gebaut. Übershaupt die Russen in dieser und in mehreren andern Beziehungen mit den unglücklichen polnischen Bauren verglichen welch ein Unterschied!

In ben Dorfern und auf ben Stragen war bis Dovogrod noch immer bas bie Waffen übenbe Menschengewimmel und einzelne Buge von Kriegern. Auch einzelne traurige Baufen von Gefangenen gogen uns vorüber, unter biefen fogar Spanier und Bortugiefen. Das Wetter mar bes Tages meiftens fehr beiß auch wegen ber turgen norbischen Rachte. Bwar leibet man in bem viel reinlicheren Rugland nicht fo viel vom Ungeziefer, als in Bolen, aber die barbarischen und unmenschlichen schwarzen Springer und Blutfauger verminderten fich nicht. Diefen zu entflieben mieb ich, fo febr als mbglich bie Zimmer, und wenn burch Barten auf Pferbe, mas aber zwischen Twer und Betersburg felten eintrat, mal ein paar Stunben Raft gegeben marb, wickelte ich mich in meinen Mantel, und legte mich, wenn es regnete, unter bie Telegga, meine befte Babe unter meinem Ropf, fummte hoc tibi proderit olim, und schlief wie ein Ronig. 3ch hatte keinen Bebienten bei mir und nrufte alfo meine Sachen felbft buten, und war wegen ber nothwendigen but icon ein paar Mal gewarnt worben, querft in Smolenst bei Giampa, wo bie Bebienten nicht aufgepaßt hatten, wo uns Manches wegflipigt war und ich icon mit Schreden

mein Schatulichen mit bem Inhalt mehrerer Hunderte Dufaten vermißte, was ich jedoch glücklicher Weise fand gleichsam aus Instinkt in meinem Bette versteckt zu haben — und zweitens in Wiäsma, wo uns während der jubelnden Mittagstafel im Vorzimmer des Präsidenten selbst mehrere Sachen abhanden gekommen waren. In dieser hinsicht ist Rußland ein Arabien, und die gemeinen Russen wie die Araber, gebisch im Belte und nehmisch auf der Straße.

Endlich fuhr ich burch bas berühmte Großnaugard, von welchem bas Sanseatische Sprichwort einst gesungen hatte: "Wer will streiten wider Gott und Großnau="gard?" Aber dieses Novogrod, wie es jett lebt, machte keinen so mächtigen Eindruck auf mich, und trägt höchstens in einzelnen Rirchen und in dem weiten Umfang seiner Mauern noch Andeutungen seiner vormaligen Großheit, darin mit Riew zu vergleichen. Iwan Wassiljewitsch der Kürchterliche stadt und ihrer stolzen Bürger und der umliegenden Landschaften mit seinen eisernen Küßen zusammen, entführte viele Tausende ihrer muthigen Bewohner in den Süden des Reiches und setzte für sie andere der blinden Knechtschaft gewohnte Unsseder in ihre Güter und Häuser ein.

Den vierten Tag nach meiner Abreise von Moskau flog ich dem anmuthigen Sarsko Zelo vorbei, und bald erblickten meine verwunderten Augen die Neva und das neue Balmyra an ihren Ufern. Also hatte ich über hundert deutsche Meilen in vier Tagen gemacht. Der ganze Weg von Twer bis Petersburg ist äußerst einsörmig, das Land nichts als eine flache Ebene, viele Sümpfe und Moore mit einzelnen Gruppen von Tannen und Birken, wenig Dörfer, nur hie und da ein einzelnes zierliches Bosthaus ober ein gewöhnlich von einem Italiäner bewohntes Wirthshaus. Der Weg ist

übrigens ziemlich leiblich, einer guten Sauptlanbftrage bes großen Reiches abnlich. Gottlob medlenburgifche und bolfteinische ober belgische Steindamme giebt es nicht, mobil aber Knuppelbamme in Menge, beren einzelne man auch Baumbamme nennen konnte, welche, aus ganzen Tannenftammen zusammengelegt, vorzüglich über ben Gumpfen und Moraften angebracht find und auf bem hohlen und quebbigten Boben gleichsam auffpringend unter ben Rabern gittern. Und über biefe Bitterer mar ich in ber Telegga gefahren, einem niebrigen Bagelchen mit vier Rabern, in welchem man jeden Stoß aus ber erften Sand erhalt. Auch thaten mir bie Rippen weh nach biefer folbatifchen Fahrt, wo vier Tage und Rachte faum ein Lullerchen von Schlummer meine Augen berührt hatte. Denn ich marb nicht bloß burch bas Menschengewimmel und bas Stoffen ber Rnuppelbamme mach gehalten, fonbern hielt mich felbstwillig und freiwillig mach, und lag wie ber Bund bes Schatteufels auf meinem Gute, um nicht gang ausgeplunbert in Betereburg anzukommen. Ich nenne biefe Fahrt eine folbatifche, indem ich im Sinn habe, wie die Solvaten febn follten, nicht wie fie find. Denn meine Soldaten, gewiß ein paar tapfre und ruftige Manner, meinen Oberft Tettenborn und meinen Legionsofficier fant ich bie Tage nach meiner Anfunft in ber Sauptstadt beibe halbfrant auf Bett und Sofa bingeftredt; ich aber blieb auf ben Beinen, und bachte: Deine Bruft und Dein Athem werben, wenn ber liebe Gott will, wohl noch einige Jahre aushalten.

Ich machte bei meinen ruffischen Nachtfahrten eine Bemerkung, die mich noch beute in innerfter Seele anlächert, eine Wiedererinnerung von Bemerkungen über Erscheinungen, die ich in ähnlichen Nächten, wo die Sinne durch Bachen übergereigt waren, nimmer in Deutschland, sondern nur in

Schweben gehabt habe. Ich glaube, es find bie wunderfeltfamen Lichtspiegelungen, welche bie gang anbers als in Deutschland fternhellen und mondhellen Dachte in Die Sinne hineinwerfen und baburch eine ihnen nur eigne Bauberei hervorbringen. Genug: bie Baume, Felfen, Saufer und andre leblofe Bebilde, wie man ibnen vorüberfliegt, gewinnen alle gleichsam lebenbige Geftalt und fpringen gulett als eben fo viele zauberhafte und feltsame Thiere und Ungeheuer berpor. 3ch weiß nicht, ob bier bie Wirklichkeit ber Dinge in die innere 3bee bes Geiftes hineinfahrt, ober ob bie Ibee ihre eignen Bilber in bie Dinge hinausftößt. Inbeffen barüber werben bie Philosophen fich bis an's Ende ber Tage ftreiten, aber bie Thatfache bleibt diefelbe. 3ch will baraus bie Menge ber Baubergefichte in Schweben erklaren und bie Bespenfterbervorrufung und Beifterladung eines Spebenbora.

Enbe Augusts 1812 fuhr ich in St. Betersburg ein und fogleich grabesweges zur Burg bes Berrn Minifters Kreiberen vom Stein. Diese Burg führte ben Ramen Demuth nach bem Namen bes Birthes bes Gafthofes, morin ber Minister einstweilen noch einige Monate blieb und bann in geringer Entfernung einen ihm angemeffenen pallaftartigen Bau bezog. 3ch fant in ber Demuth fogleich ein paar Bimmer für mich und nahm mir einen beutschen Bebienten an, einen gebornen Chftlanber, ein hier burchaus unenthebrliches Gerath. Ich ward nun bei bem herrn Minister orbentlich angestellt, einstweilen gleichsam wie im ruffifchen Dienft; benn ich befam mein Behalt aus öffentlichen Raffen ausbezahlt, und zwar noch mabrent meines Aufenthalts in Preugen; fpaterbin, verfteht fich, aus ber Raffe ber Centralverwaltung für Deutschland. Auch bie Gelber, Die ich auf meiner abentheuerlichen Reife von Brag bis Petersburg auf-

gewandt, bekam ich guruderftattet. Ich bin bier (ich will biefe Rleinigkeiten auf einmal bergahlen) von ihm in allerlei fleinen Schreibereigeschäften, jur Dublirung und Entzifferung von Briefen und Depefchen, gur Abfaffung einzelner fleiner Flugschriften gebraucht morben, fo wie bei ben Ungelegenheiten, welche bie Errichtung ber fogenannten Deutschen Legion betrafen. Auch bat mich ein alter ruffifcher Abmiral zuweilen in Athem gefett und in Anspruch genommen zur Erluftigung und Unluftigung, wie bie Burfel ber Ginfalle und Gebanken, bie mit bem alten Geren burchgingen, eben fielen. Es war ber Abmiral Schischfow; fo warb ber Rame ungefähr ausgesprochen. Dies war ein Driginal von einem Dann, ein achter Ruffe, bente ich, bon allerbeftem Schlage. Er trug ben Grundthpus feines Bolfs, Luftigkeit, Befpagigfeit und eine unbeschreibliche Gewandtheit und Lebhaftigfeit beibe in feinem Glieber = und Gebarben = Spiel. Er muß etwas von Sumorow gehabt haben. undflebenzigfahriger Greis, mehr mager als beleibt, mit einem gang eigenthumlichen Geficht und ironischen jeboch babei bochft gutmuthigen Bugen, unaufhörlich bin und ber fliegenden Wechseln in benfelben, wie ich es taum an einem Menichen gefehen habe. Dabei hatte er bie Bewohnheit, welche gang ruffifch icheint, nicht burch Worte, fonbern burch Pantomimen bie werbenben Beburten feiner Ginfalle und Bebanten zu bezeichnen; und es marb bem Greise überhaupt fcmer, feinen Beift, beffen er mahrlich genug hatte, in's Bort zu überfeben, ober richtiger ihn an bas immer burftige Bort zu feffeln. Siebei muß ich gelegentlich bemerken, bağ bie Ruffen in ber Bantomime und im Rarafterspiel auf bem Theater und im Tange einzig ergötlich find. Mit bem allergrößten Bergnugen habe ich oft Ctunbenlang im ruf= Aichen Theater ohne Langemeile aushalten konnen, ohne bag ich ein Wort verftanben hatte. jo fehr ergötte mich bie Sprache ber Bewegungen und Gebärben. Diefer alte würdige Abmiral, ber blutwenig Deutsch verftand, hatte entweder von mir reben gehört ober irgend einen meiner fleinen Auffage ober Übersetungen bavon zu Geficht bekommen. Er war bamale, nachbem Romangoff ben Minifter bes Innern Sperandfi gefturzt hatte, gleichsam ale ein Luckenbuger in feine Stelle eingeschoben, und hatte unter Anderm auch Aufrufe und Berfundigungen an bas Bolt zu erlaffen. Da fuchte er nun gewaltige und machtige Worte und Rebensarten, übersette mir feine Sachen in schlechtes Frangofisch; bas mußte ich benn beutsch geben, und biefes wieber, wenn möglich, mit Mehrung und Erhöhung bes Ansbrucks und Bebantens in mahrscheinlich noch ichlechteres Frangofisch guruduberfegen, wodurch er bann endlich fein Ruffifches noch zu heben suchte. Ich erinnere mich nur, daß bies bei aller Erluftigung, welche bes madern Greifes Berfonlichkeit mir gab, eine Schwerenothsarbeit mar, von welcher ich, ba ich fein Ruffifch verftand, nicht einmal ben Erfolg zu fchmeden befant.

So ward ich hier befestigt in einer nicht unmurbigen noch unwillsommenen Stellung. Das war ungefähr das Ende meiner Jugendzeit, die ungewöhnlich lang geworden ist. Man sagt: die Jugend hat Glück. Ich Flüchtling hatte dieses Glück auf zwei Fluchten. Das erste Mal in Schweden, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in bessen, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in bessen, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in bessen, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in bessen, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in bessen, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in bessen, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in bessen des gern vom Stein nicht gesort. Im Jahr 1808 ward es ein europätischer Name durch die Gesetze und Einrichtungen, die er zur Wiederbelebung und Wiederaufrichtung des gefallenen preußschen Staates machte. Im Jahr 1809 ward er dem

beutschen Baterlande durch Napoleons Achtung als ein Lichtzeichen gezeigt. Dieser hohe Mann gerieth auf meinen Nammen, und lud mich zu sich. Weine Gesinnung und mein Schicksal jagten mich freiwillig nach Rußland; durch ihn bekam ich dort eine sichere und ehrenvolle Stellung. Gott öffnete mir damals die Wege, ja er ebnete die Pfade vor mir; später scheint er sie mir gesperrt zu haben. So sind seine dunkeln wundersamen Verhängnisse.

3ch bin hier alfo gegen bas Enbe bes Augusts angefommen, ich meine ben 26. ober 27. Tag jenes Monats, und trat bor ben Minifter, welchem ich aus feinem Brag einige mundliche Erzählungen überliefern fonnte. Ich ward mit großer Freundlichkeit von ihm empfangen. Dich hatten feine Bestalt und Darftellung betroffen, als hatte ich fcon irgendmo ihres Gleichen ober ihres Abnlichen gefeben; aber ich wußte mich anfangs nicht zu erinnern. Erft als ich einige Stunden vor ihm am Theetisch gesessen und bie erften Eindrude fich beruhigt und abgeflart hatten, rief ich in mir Richte! Ja Bieles von meinem alten Richte ichlug mich nun: biefelbe Geftalt ungefähr, furz, gebrungen, breit; biefelbe Stirn, nur noch breiter und gurudgebogener; Diefelben fleinen, scharfen funkelnden Augen; fast biefelbe nur noch machtigere Rafe; Die Worte berb, flar, feft, mit furger Befcwindigkeit gleich Bfeilen vom Bogen grabe in's Biel fclagend. Dag ich bie fichtische unerbittliche fittliche Strenge in ben Grundfagen bei ihm bewundern mußte, ergab fich fehr balb. Der Unterschied war nur, daß dieser Dann ber Sohn eines alten reichofreiherrlichen Stammes am Rhein, Fichte ber Sohn eines armen Tuchwebers in ber Laufit mar: baf biefer Reichsritter mit voller Gewalt burch bie Schatten und Nebel bes Nichtich immer zum Ich hinaufrang, iener Bhilosoph aber von bem erhabenen 3ch in bie Schatten

und Nebel bes Nichtlich hinabsteigend vergebens strebte, es auf diesem Wege zu begreifen und mit dem Ich zu vermitteln. Dies war der erste flüchtige Eindruck. Ich zeichne den großen und guten Mann noch mit ein paar Worten, wie er mir damals und in späteren Jahren seinem eigensten Wesen nach erschienen ist.

3ch habe oben von zwei Welten in Bluchers Ungeficht Dergleichen mag fich wohl in ben meiften Befichtern finden, oft wohl brei vier ober gar mehrere, bie mit einander ftreiten. Wenn ihrer aber fo viele find, burfen fie nicht Welten heißen, fonbern habernbe und einauber gerfetenbe und zerfetente Temperamente und Leibenschaften. Auf bem obern Theil bes Steinschen Antliges wohnten faft immer bie glangvollen und fturmlofen Götter. Seine prachtige breite Stirn, feine geiftreichen freundlichften Mugen, feine gewaltige Mafe Lerkundigten Rube, Tieffinn und Berrichaft. Davon moste ber untere Theil bes Gefichts einen großen Abftich; ber Munb 'war offenbar ber oberen. Macht gegenüber gu Mein und fein geschnitten, auch bas Rinn nicht fart genug. Bie: Jatten gewöhnliche Sterbliche ihre Wohnung, bier trieben Sorn und Jachzorn ihr Spiel und oft bie ploplichfte Beftigkeit, die gottlob, wenn man ihr fest begegnete, fich balb wieder berubigte. Aber bas ift mahr, bag, wenn biefer fcwachere untere Theil im Born judte und ber fleine bewegliche Mund mit ungeheurer Gefdwindigkeit feine Aussprudelungen vollführte, die oberen Theile wie ein schöner sonniger Olymp noch zu lächeln und felbst die bligenden Mugen nicht zu brauen ichienen; fo bag wer vor ber unteren Dlacht erfcyrad burch bie obere Macht getroftet warb. Sonft fprach aus allen Bugen, Gebarben und Worten biefes herrlichen Mannes Redlichkeit, Muth und Frommigkeit. Er war ein betrifder Mann, mare ein geborner gurft und Ronig

gewesen, kurz ein Nummer-Eins-Mann. Ich will hiemit nicht gesagt haben, baß einer als ein Nummer-Zwei-Mann nicht auch vortrefslich sehn und wirken könne. Das versteht sich ja von selbst; aber Stein war bazu nicht geschaffen. Es war eine zu mächtige Eigenthümlichkeit in ihm, seine Natur überhaupt aus einem so strengen Metallgusse, baß er sich einer fremben Natur nicht leicht anschmiegen, viel schwerer noch sich ihr unterschmiegen konnte; was die ebelsten Menschen für gute Zweike oft gethan haben und thun muffen.

3ch weiß nicht, auf welche besondere Weise ober burch welche befonbere Beranlaffung ber Berr vom Stein nach Betereburg gefommen ift. Auf bie Ginlabung bes Raifers burch einen Brief - bas verfteht fich, unb bas bat er mir felbst ergablt. Bon andern habe ich mohl gebort, ber Raifer, jest auf bem Ranbe eines ungeheuren Durchbruchs ber Dinge ftebent, habe fich an Worte erinnert, welche ber Minifter im Commer 1807 zu Tilfit meiffagenb ju ihm gefprochen, und habe, biefe Beiffagungen in feinem Briefe erwähnend, ihn berufen. Wie bem nun feb, ber Berr bom Stein hatte bier teine Rampfe - benn er ging ohne Furcht immer grabe burch und überlieg bas Ubrige Sott - aber ber Raifer Alexander bat fich langfam burchtambfen muffen Diefer Berr mar jebes Unhauchs und Anflugs bes Großen und Ebelmuthigen fabig, aber es mar etwas Beiches in feiner Natur, mas bie fefte Ausbauer unb bie mannliche Barte verfagte. Der Krieg mit Rappleon war erklart und bie erften blutigen Bufammenftoge hatten fcon getnalt; aber noch immer fag Romangoff am Ruber und hatte ben Minifter bes Innern, ben verbienten Speransti und ben Geheimen Staatsrath Bed in feinem Dinifterium, weil fie bem Raifer Borfcflage und Rathichlage

zu ben fühnften und gefchwindeften Maagregeln übergeben batten, in Berbannung und Rerter gefchickt. Er war befannt als bie Seele bes gegen Spanien, gegen England und Oftreich beschwornen und nur zu lange und zu schimpflich gebaltenen napoleonischen Bundniffes; er, in feinen Sitten und · Gewohnheiten ein abicheulicher Weichling, gehörte zu ben Entnervten, bie in Napoleon ben Schidfalemann bes gottlichen Fingers faben, ben feine irbifche Dacht merbe banbigen fonnen; fein Rath mar Friede und Unterwerfung gemefen. Raifer Alexander hatte nicht ben Muth, fich ploslich von bem alten Mann zu icheiben und loszureißen, obgleich Stein über biefe Stellung, befonders über bie Meinung, welche biefe Stellung bei England, Oftreich, Preugen und bei allen, bie einmal an bem Joche bes Rorfen fcutteln fonnten, nothwendig hervorbringen muffe, bem Raifer bie redlichften und tapferften Wahrheiten gefagt und gefdrieben batte. 3ch habe von ihm an ben Raifer gestellte Briefe abschreiben muffen, welche nach Wien und London geschickt murben, in welchen biefes Berhältnig und die Unbrauchbarfeit und Schablichkeit bes weichlichen, wolluftigen und farafterlofen Mannes mit bem leifen Tritt und ber bonigfugen Miene mit Steinscher Rurge und Rlarbeit geschilbert mar. Co wirfte er' auf ben Raifer, aber eine breitere machtigere Bahn machte er fich bald in ber großen petersburger Gefellichaft, und burch diese wirkte er wieber, vielleicht machtiger, auf ben Raifer gurud. Gein Muth, feine Rubnbeit, noch mehr fein Wit und feine Liebensmurbigfeit brangen . allenthalben burch und ein, und leuchteten und gunbeten wie Blisftrahl, wo irgend noch etwas zu zünden war. Die fittliche Schönheit und Rlarheit feines Wefens, burch und burch mit Muth burchgoffen, und bie Freundlichkeit und Liebenswürdigfeit, womit er in ben furgeften unicheinbarften Worten an ben Lafeln und Theetischen zu spielen wußte, wo er fich auch gern und unbewußt felbft im leichteren Rofen und Scherzeln bingeben ließ, machte ihn bald zu einem machtigen Mann in ber petersburger Gefellichaft; fein tapferer Wille, feine Ginfalle, feine Borte murben zu Anekoten ausgeprägt, welche wie Blitfeuer rundliefen. Balb hatte er einen febr bebeutenben Anhang, ber um fo treuer war, ba alle mußten, bag er nur als Bilger gefommen fen, ber mit bem Siege wieber gegen Weften walle, bag er alfo feinem in ben Weg treten werbe. Er ftanb enblich in Betersburg wie bas gute Gemiffen ber Gerechtigkeit und Ehre, und bie Orloffe, Soltyfome, Dumarome, Rotichuben, Lieven und bas zum Begeiftern und Fortichnellen fo allmächtige Beer ber fconen und geiftreichen Frauen pflanzten fein Banner auf Auch mar er ber unerschütterlichfte Fürft und Felbherr bes Muthes. Als die Nadricht von ber Schlacht von Borobino und balb von bem Brande Mostaus ankam, und Czar Ronftantin umberfprengte und Frieden! Frieden! rief, als bie Raiferin Mutter und Romangoff Frieben flufterten, trug er fein Saupt nur befto beiterer und ftolger. 3ch habe ibn gesehen biefen beiteren Dtuth. 3ch mar ben Tag nach ber eingelaufenen Runbe von jenem Branbe mit bem tapfern Dornberg und mehreren maderen Deutschen bei ihm gur Tafel. Die hab' ich ihn herrlicher gefeben. Da ließ er frischer einschenken, und fprach: "3ch habe mein Bepad "im Leben ichon brei vier Dal verloren; man "muß fich gewöhnen, es binter fich zu werfen: , weil wir fterben muffen, follen wir tapfer ".(\* n ¢9)."

Diese Schlacht an ber Mostwa ober bei Borobino ben

<sup>\*)</sup> S. bie Jugabe am Enbe.

7. September, ber Gingug ber Frangofen ben 14., und ber Brand ber alten Sauptftabt ben 15. und 16. September machten einen großen Ginfchnitt, ben erften großen Ginfchnitt in ben Lauf biefes Felbaugs, jagten auch in Betersburg bie verschiebenften Deinungen und Unfichten in einem ungebeuren brandenden Wellenschlage burch einander, fiegten aber endlich burch beitres fich aufhellenbes und ftablenbes Froftwetter bes ausharrenben Muthes bei bem Raifer und bei bem Bolfe. Auch bier waren anfangs die Anfichten getheilt. ob die Frangofen ober ob ber General Roftopfdin die Ginafcherung Mostaus verschulbet habe. Die ben Mann fannten, fagten Roftopfcbin, aber bie meiften fluchten auf bie That als auf eine ichauerliche Graulichfeit Als aber bie Frangofen anfingen barüber zu fluchen und Roftopfchin als einen Abicheu ber außerften Barbarei binguftellen, ba menbete es fich bei ben Ruffen um, und ba erft mertten fie, welche Glorie fur bas Bolt und welche Nieberlage fur ben Reind in biefem flammenden Opfer aufgelobert feb. ward Roftopichin mit Ginem Male ber große ruffifche Name, und es erhoben fich Erzählungen und Sagen von vielen Worbereitungen und Beranftaltungen für biefen 3med, bie ber Mann nie weber gebacht noch gemacht hatte. Run liefen auch Fabeln um, von einem ungeheuren Gollenball voll Feuer = und Rugelfveienben Berberbens, welchen Ro= ftopschin in ber Nachbarschaft von Mostau mit mehreren Luft- und Feuerfunftlern bereitet habe und welcher bestimmt gewesen feb, mitten auf bas frangofifche Beer berabgelaffen zu werben. Eine Sage, welche bie Franzosen in ihren Tageblättern wieberholt haben. Roftopfchin war ein achter Ruffe, ein Mann, ber fein Bolt verftand, ber mit ihm und zu ihm zu fprechen verftand - bies bewiefen alle feine Erlaffe und Berfundigungen in Dosfau - er mar auch

nöthigenfalls ber Mann von einem höllenstürmenden Muth. Früher war er bei Raiser Paul Generaladjutant gewesen, und der Kaiser war in allen seinen Burgen sicher gewesen, so lange dieser gefürchtete Muth um ihn gelagert war. Erst als Rostopschin durch Beförderung zu Stellen, die er gar nicht gewollt hatte, von denen, welche im Finstern zettelten, aus Betersburg entsernt war, wagten sie sein letztes Schicksal zu entscheiden. Napoleon hatte durch die Einäscherung Moskaus seinen Veldzug verloren. Wie weh diese Flammen den Franzosen thaten, zeigt ein Aussaus diesen Tagen im Journal de l'Empire. Gier ist er:

"Satte man bie grauliche Barbarei ber Ruffen je be-"aweifeln konnen, fo wurde ihr Berfahren in ihrem eignen "Lanbe uns beffer bavon überzeugen, als alles, mas man "über ihre Sitten je gebrudt hat. Durch unfre Waffen be-"fiegt rachen fie ihre Mieberlagen baburch, bag fie bie . "Städte, bie fie nicht vertheibigen fonnen, verbrennen. Bei-"ber, Rinder, Greife, felbft ihre eignen Berwundeten find bie "Schlachtopfer ihrer unfinnigen Wuth und ihres roben "Stolzes. Wir icheinen fie nur noch zu verfolgen, um fie vor "ihrer eignen Wuth zu fougen, und biejenigen, welchen man "in bem Siegesrausche einige Unordnungen verzeihen konnte, "fommen nur berbei, um das Bolf vor ben Ausschweifungen "bes Beers, bas es vertheibigen foll, zu retten. Bas wurbe "aus bem gefitteten Europa werben, wenn biefe Schaaren "Morbbrenner barin einbringen könnten. Die Trummer "Roms und Italiens geben Untwort. Die heutigen Bar-"baren find noch bie Barbaren von weiland. Bab es je "einen Bolfefrieg, fo ift es unftreitig ber Rrieg fur bie "Umfturzung biefes blutburftigen Roloffes, ber fich feit bun-"bert Jahren unter bem Geflirr von Retten, womit er Eu-"ropas Freiheit bebrobt, und mit bem Schein von Fadeln,

"momit er bie Trummer beffelben beleuchten will, gegen "uns vorbrängt. Bei ber Belagerung Biens marb Europa "einmal vor ber Überfchwemmung ber Barbaren geschütt, "aber feine Rube mar noch ohne Burgichaft. Es mußte "fich ein machtiges Benie erheben und alle Streitfrafte ber "gefitteten Welt bis in ben Mittelpunkt ber Barbarei führen, "um ihr ben Bergftog zu geben. Dies ift bas große Be-"malbe, welches fich vor ben Augen ber erftaunten Welt "aufrollt und movon die Einnahme Mostaus einen ber wich-"tigften Gegenftanbe ausmacht. Man batte geglaubt, ber "Feind murbe feine alte Sauptftabt verfconen; man batte "um fo mehr Grund bazu, als nach glaubmurbigen Briefen "ber ruffische Oberfeloberr einen Parlamentar in's frango-"fifche Sauptquartier gefchickt hatte, um Dostau ber Onabe "bes Siegers zu empfehlen. Aber fo groß ift bie in Rug-"land herrschende Unordnung, bag ein Statthalter magt aus "eigner Macht Banben von Räubern und Morbbrennern gu "organifiren und eine Stadt, worin ein ganges Beer fich "nicht hatte behaupten fonnen, mit einer Sandvoll Diffe-"thater zu vertheidigen hofft.. Die bat bie mabnfin= "nigfte Graufamteit eine fcheuflichere That er= "fonnen; ber Dame bes Mannes, ber fie beging, "muß ein Bluch ber Beitgenoffen und ein Abichen "ber Nachwelt bleiben. Ubrigens bat man trot ber "Schauderhaften Borficht bes Statthalters, Die Feuerspriten "fortzuführen ober zu vernichten, die Goffnung, daß verfchie-"bene burch große Felber abgesonberte Quartiere vom Feuer "werben verschont geblieben fenn. Nach einem vor uns "liegenden Briefe hatte man große Borrathe (?) Reis, "Branntwein und Dehl gerettet, und entbedte noch jeben "Augenblid neue. Der Rudzug ber Ruffen geschah fo über-"eilt, bag fie fich nicht einmal Beit nahmen, die gablreiche

"im Zeughause liegende Artillerie zu vernageln. Aber graun"voll ist — und selbst Menschenfresser würden darüber schau"bern, — daß der Tatar, der in Moskfau Statthalter war,
"sogleich zuerst die Quartiere, worin die Spitäler liegen;
"anzünden ließ, und daß die 30,000 (?) Berwundeten und
"Kranken, welche in der Schlacht vom 7. September dem
"Tode entgingen, ihn nun in den von ihren Landsleuten
"angezündeten Flammen sinden mußten. Kann man wohl
"Rasende, die ihre Berwundeten verbrennen, ein Bolk nennen?
"Nein, Europa giebt sie zornig der Berachtung aller gesti=
"teten Nationen preis, und ruft den Fluch der kommenden
"Jahrhunderte auf sie herab."

So ichmer fühlten bie Frangofen, bag bie Sonne von Aufterlit in bem Rauch biefer Flammen erloschen war. Denn es war an bem Tage von Borobino ein beller Sonnenaufgang; ba rief Napoleon feinen Solbaten gu: "es ift "bie Sonne von Aufterlit, bas Beer nahm bie Bor-"bebeutung an und schlug ben Generalmarich \*)." Raifer Alexander hatte auch nicht Muthe genug, ju ber ungebeuren That, die allerbings fo viel Glud und Bermogen, mas aber nur ben Frangofen zu Gute gefommen mare, gerftort hatte, ein feftes Ja ober Dein zu fagen; fo bag General Roftopfdin nicht anerkannt ward, sondern wie in einer Art Ungnabe nicht lange barauf bas Land verließ. Doch war bies ein Stud von Numantia und Saragoffa, und ben Balfchen mußte fich bas lette Saar auf bem Ropf bewegen, wenn fie Saragoffa borten. In ben Flammen Dostaus aber leuchteten gebn Saragoffas. Europa aber rief feinen Fluch über die Flammen aus noch empfand es Abicheu,

<sup>\*)</sup> So lautet es in bem frangofifchen Bulletin über biefe Schlacht.

aber mohl jenes Erstaunen und Schreden, welche bas Gefühl bestjenigen find, ber fich ber Großheit folches Berberbens nicht machtig glaubt.

3ch habe oben bie Ruffifch = Deutsche Legion ge-Biele beutsche Officiere, und gwar grabe nicht von ben gewöhnlichften, waren aus ber Beimath entwichen und gegen Often gezogen. Es war ein buntles Borgefühl in ben Menfchen, Gott werbe burch ein Glud, welches Rraft, Runft und Lift zu einer Macht aufgebaut hatten, welche bie Bemeinen und Beigen gleich einem unverrudlichen Schidfal anftaunten, endlich einen Bruch reißen. Den Anfang eines folden Riffes meinten fie icon in Spanien gewahrt gu haben; Mapoleon, beffen Stolz und Berrichsucht fich in Diefem neuen Iberien ichon an vielen icharfen Dornfpigen gerftogen hatte, werbe fich in Schthien verlaufen. Entwichenen, meiftens Preugen, treue tapfere Manner, meinten bier nicht gegen, fonbern für ihren Geren und Ronig gu fechten. Groß gewiß war ihre Bergensnoth, bag fie in ber Frembe ben Muth fühlen mußten, ben fie lieber in ber Beimath gefühlt batten. Gie wußten, ihres Ronige Bergenenoth war taufenbmal größer, bag er fich als Freund und Bunbogenog bes Mannes gebarben mußte, ber bie Ehren feines Voltes ichanbete und alle beschwornen Vertrage und Gelübbe, wie ber Augenblick ihm gelegen bauchte, gleich gerriffenen Spinneweben burch bie Lufte blies. Sie lagen bier bei ben Fremben mahrlich nicht auf Rofen: benn groß ift bas Leib bes Chrenmanns, ber als Flüchtling zu ben Fremben fommt. Schon Rallinus vor zweitaufend funfhundert Jahren fang: "er wird burch Reid und hag und "Miggunft benen verhaft febn, wohin er gelanget." biefer Entwichenen fochten nun mit im Beere; anbere lebten in Betersburg, um aus beutichen Gefangenen, Überläufern

und Freiwilligen eine Deutsche Legion zu bilben, welche Fahnen und Schwerdter erheben follte, fo wie ber Sieg ausbiefem Often gegen bie vaterlanbifchen Grangen nach bem Westen vorruden wurde. An ber Spite ber Errichtung biefer Legion ftanben ber regierende Bergog von Olbenburg, auch er ein entwichener Flüchtling, ber Graf Lieven, jungft noch Gefandter in Berlin, und ber Minifter vom Stein, bie ungleichften Danner; mas viele fleine Bafeleien gab. Det Bergog, ein wurdiger trefflicher Rurft, mar feierlich, falt und gemeffen, und freilich nicht gemacht, folbatifchen und friegerifchen Angelegenheiten Athem und Feuer einzublasen. Der furze Stein war in Berzweiflung, wenn er mal mit ihm fich besprechen und berathen mußte: "ber fteht vor mir gang "wie ber alte beutsche Reichsproces und bocirt mir zwei "brei Stunden stans pede in uno" pflegte er bon ibm gu fagen. Als ich zuerft ging mich vor bem Bergoge zu verneigen, warnte er mich, ibn ja rubig fortsprechen zu laffen, er werbe mich in ber Reichs = und Fürften = Befchichte belebren; und fo geschah es. Mit Lieven war gut hanbeln: ber unterftellte feine Wirksamfeit in biefen und andern beutfchen Sachen gern ber Ginficht und bem Willen Steins. In biefen Geschäften befam ich zuweilen auch fleine Auftrage, batte wenigftens zuweilen fleine Bermittelungen zwischen einzelnen Officieren und meinem Berrn. Durch bie langfame und etwas pebantifche Beife bes Bergogs murben bie armen Officiere auch oft gur Bergweiflung gebracht, und bie feurigsten waren oft nabe baran, fich von bem gangen Blan gurudgugiehen und fich lieber in bem ruffifchen heere gu verlieren, wo ihnen freilich auch nicht leicht eine würdige Thatigkeit befchieben warb, zumal ba bie Ruffen, als es mit ihren Dingen anfing gludlicher zu geben, gegen bie Fremben, bie fie nicht leiben konnen, einen unerträglichen Stolz und

von Wirtemberg, gebornen Prinzessin von Sachsen-Roburg, Dichter, Botaniker, und Mensch. Bei biesem versammelten sich nächtlich und mitternächtlich gewöhnlich die Besten und Krohherzigsten ber petersburger Gelehrtengilbe. hier war zugleich Leben und volles herz für die große Sache der Befreiung des deutschen Vaterlandes und Europas.

Bei Arinius herrin ward ich beibe burch ihn und burch ben herrn vom Stein eingeführt. Das mar eine berrliche Frau, ftattlich und icon wie ihr ganges Gefchlecht und von hohem beutschem Gemuth. Gie mar eine begeifferte volle Steinin und Deutschin und an ihren Abendtheetischen faß ber alte Berr in feiner Wonne und weiter bintenbin fagen andere Rleinere. Diefe eble Fürftin verfammelte bei fich mas nur irgend noch beutsche Liebe und Goffnung batte. Sie, bie vertrautefte Freundin ber regierenden Raiferin, Frau Elifabeth, trug nebft ihr bas Steinfche Banner bes Muthe und ber Ehre; und oft begab fich, wenn fie wußte, bag feltfame und eigenthumliche Rauge gu ihr fommen murben (in foldbem Sall hielt fie alle Berren und Damen bes Bofes ausgeschloffen), bann gab fie ber erbabenen Raiferin einen Wint, und biefe feste fich bann in ihrem Incognito feitwarts ober hinterwarts, etwa binter einigen fle verbergenben hoffraulein, um fich einmal menfchlich zu ergogen. Sievon ein Probchen:

Hier in Betersburg, wo sich wie zu einem großen Bfingstfest ber Begeisterung und Erlösung die Menschen und Zungen aus allen Bölfern damals versammelten, erschienen auch einige eben aus England zurückgekehrte Tyroler, unter diesen ein prächtiger Mensch, ein Borarlberger, Franz Fibelis Jubilé, ein Bierzigjähriger, ein rechtes Bilb eines stattlichen und freien beutschen Mannes. Um diesen, der einige Monate in Petersburg verweilte, riß man sich in allen Gesell-

ichaften, und ließ fich bie Thaten und Leiben bes Throler Rriegs und feine Audienzen bei feinem Raifer Frang und bei'm Pring Regenten von England und feine Gefprache mit ihnen ergahlen, und feine Tyroler Rriege und Boltelieber vorfingen, bie er mit hellfter frohlichfter Stimme Hingen ließ. Er mar fcon oft bei ber Bergogin gewesen, welche bie Weisen feiner Lieber auf bem Rlavier zu fpielen pflegte; und er war ba gang zahm und heimisch und nach Art ber Alpenbewohner zutraulich plauderisch geworden. Die Bergogin hatte ber Raiferin von biefem ergoplichen fremben Bogel ergablt. Diefe wunschte ihn zu feben und zu hören. Dem General Armfelt war von ber Bergogin aufgetragen, ibn einen beftimmten Abend herzubringen. Diefer hatte ihn ben Mittag zu fich gelaben und feinen Muth mit eblem Wein aufgefrischt. Jubile tam, fcwaste, erzählte, fang - alles in prachtigfter Throler Luftigfeit und Froblichfeit. Als nun die Mitternacht nahte, bie Bergogin aufftanb, und alles fich erhob, trat bie Rafferin aus ihrem Berfted unter ben Soffraulein hervor, und machte fich freundlich an ben Throler, fprach mit ihm über Schwaben und ben Rhein, ergablte ihm, fie fen eine Deutsche vom Rhein, und bat ibn, wenn nun die Tproler und er fich balb wieber bemegten und Gott ihnen Sieg gebe, moge er ihrer Fürbitte und biefes Abende gebenten und in Baiern und Schwaben nicht zu wild haufen. Er, ber im freien frohlichen Lauf war, entgegnete ihr fühnlich und frifch, und fprach nach ergurnter Tyroler Beife über die Konige von Baiern und Birtemberg und über ber Raiferin Bruber, ben Großherzog von Baben, feine leichten Worte. Als fie bas lächelnb. angebort und ihre Bitte wiederholt hatte, trat ber Schelm Armfelt vor und fprach: "Wiffen Gie, lieber Jubile, mit "wem Gie fprechen? es ift bie Raiferin." Bei biefen Borten erblaßte ber Mann und schrack zusammen, indem er herausstammelte: "E. Kaiserl. Majestät, halten zu Gnaden! "Sie haben es so gewollt; ich wußte nicht, daß Sie da "waren, ich hielt Sie nur für eine Hofmagd." Sie nun suchte ihn freundlich zu beruhigen, aber er ging zitternd davon. Als ich ihn den andern Morgen besuchte — es war der Tag, wo er abreisen wollte — lag er krächzend im Vette; er hatte ein Brechmittel genommen. Auf meine verwundernde Frage, wie er plöglich so hustig und matt geworden? antwortete er: "Das war gestern schlimmer als ein Küg"lein aus einem Stußerl, die Kaiserin ist mir auf die Brust "gefallen."

O bas war bie Zeit ber Zeichen und Weiffagungen bes Propheten Jesaias, ba glich die Gleichheit ber Gefinnung alle Wölker, Stände und Alter, ba ebneten sich die Berge zu Thälern, und die Thäler fliegen zu Bergen empor.

Es famen auch viele andere berühmte und berrliche Manner biefen Sommer nach Betersburg, Die fich nicht gu meinem Erreich und Bereich berabließen. Auch erschienen bier, auf ber Flucht über Wien fommenb, bie beiben europaifchen Berühmtheiten, Frau von Stael und Berr August Wilhelm von Schlegel. Diese famen jedoch zu meinem An-Bas foll ich von ber großen oft beschriebenen und vielgepriefenen Frau fagen? Sie mar bem Leibe nach nicht fcbon gebilbet, für ein Weib faft zu ftart und mannlich Aber welch ein Ropf thronte auf biesem Leibe! Stirn, Augen, Rafe herrlich und vom Licht und Glang bes Genius funkelnd, Mund und Rinn weniger fcon. vielem Wit und Beift, als aus ihren Augen blitte und von ihren Lippen fprubelte, ein bezaubernder Ausbruck von Berftand und Gute. Berftand? Jebem Bogel fab fie fogleich an feinem Schnabel an, welchen Ion fie mit ibm qu fingen

habe - eine fonigliche Babe, bie aber vielen Ronigen fehlt. Es war eine Luft, wie die Frau ben Stein behandelte, und wie bie beiben lebendigften Menfchen, wenn fie auf einem Sofa zusammengepaart fagen, fich mit einander farambolirten. -Eine Scene gab Frau von Stael noch, bie uns oft gu falten fühlen ließ, wie Frangofen für ihr Baterland und ihr Baterlandisches empfinden, und wie fie oft zu viel haben, was bei uns zu wenig ift. Die frangofischen Schauspieler in Betersburg gaben bie Phabra. Rocca, ber Freund ber Frau von Stael, und ihr Sohn waren in's Theater gegangen, wir anbern bei ber berühmten Frau zu Mittag Belabenen fagen noch am Tifche - fiehe! ba famen bie beiben balb wieber etwas befturgt gurud, und ergablten, es fen bei bem Unfang bes Spiels im Theater ein folches Larmen und Toben und ein foldes Schimpfen gegen bie Frangofen und bas frangoftiche Schaufpiel von ben Ruffen erregt worben, bag bie Darftellung habe eingestellt werben muffen. Und fo war es in ber That; bies war ber lette Spieltag ber frangofischen Schauspieler biefen Sommer in Betersburg gewesen, und ber haf und Born bes Bolfes hatte fich fo berb und bart ausgesprochen, bag fie im Unfang bes folgenden Winters aus Petersburg abreifen mußten. Und bie Frau von Stael? Sie vergaß Beit und Ort und fühlte nur fich und ihr Bolf. Sie gerieth außer fich, brach in Thranen aus, und rief: "Die Barbaren! bie Phabra bes "Racine nicht feben zu wollen!"

Und endlich die Ruffen? Da ich der Sprache untundig war, so konnte ich nur mit denen verkehren, welche deutsch oder französisch sprechend in die allgemeine europäische Bildung eingetaucht waren und in der europäischen Abfegung und Boltrung das Wolksgepräge zum Theil schon verwischt zeigten. Aber die rechten Ruffen, die Soldaten,

Die Bauren, Die fleinen Rramer, Die Fuhrleute und Ruticher. bie Schausvieler, Dimen und Tanger bes ruffifchen Theaters gu beobachten und zu erfennen, verfaumte ich feine Belegenbeit. Solche naturhiftorische Beluftigung war mir ale Trieb angeboren, und biefen Trieb zu befriedigen hatte ich bier reiche Gelegenheit. 3ch ergötte mich oft mit meinem alten herrn, wenn wir mal spazieren gingen; was in meinem erften vetersburger Monat öfter geschab. Da riethen mir benn, und wetteten gegen einander, wenn wir in gemiffer Entfernung verschiebene Menfchen geben faben, welche von ibnen Deutsche, Englander, Ruffen u. f. w. feben. 3ch hatte bie letten balb weg in ihrer Art, auch in ihrem Buchs und Schritt, fo bag ich fie icon in beträchtlicher Ferne meiftens ficher erkannte. Dein alter Berr pflegte bann mobil icherzend zu fagen: ich muffe von irgend einer Bere meinen Altern als ein Wechfelbalg in's Neft gelegt fenn; ich gebore offenbar einem Stamm ameritanifcher Wilden an, und babe noch bie bubnerhundnafe zum Aufwittern bes verschiedenen Blutes. Dies ift ein wunderbares Bolf. Dan irrt nicht. wenn man fagt, in ben Bugen und in bem gangen Ausbruck ibres Wefens ift Afta und Europa beifammen; nein, es ibringen einem noch manche anbre unerflärliche Abulichkeiten entgegen; Mifchungen mit Stanbinavischem, Tatarifchem. Kinnischem erscheinen unverkennbar. Die Sprache wie nabe ber volnischen verwandt und ber Menfch wie gang ein anberer! Das Leichte und Luftige bes flavifchen Stammes im MHaemeinen, boch viel mehr bewußtes fvielenbes Talent als bei ben Bolen, viel mehr Ausbrud ichalfischen Berftanbes und tropigen Willens bei aller Biegfamteit und Beweglichfeit ber Glieber und Gebarben. Und wann es Ernft gilt, welch ein Ausbrud von Tros und hartnadigfeit, welch eine Gebulb und Arbeit, eine Ausbauer, die nach Affen binanbeuten

icheint! Dabei eben fo viel tiefer religiofer Sinn, als auch ber bei ben Nachbarn auf ber Oberfläche ju liegen icheint. 3ch bin orbentlich erftaunt über bie Gefichter ber Betenben in ben Rirchen und felbft ber Betenben auf ben Gaffen, wann die Mittage oder Abend = Glode gum Gebet fchlug wie ftand auf einmal alles ftill und handefaltend ba, tief wie in fich und in den himmel hineinschauend und aus ber alltäglichen ober luftigen Gebarbe bes vorbergebenben Augenblide und aus ben gemeinen irdischen Gebanten und Beichaften, morin fie eben noch befangen waren, ploplich in eine andere Welt verfest, und vom Donner gerührt an ber Stelle festwurzelnb, wo fie fich eben noch gang leichtfinnig und gebantenlos bewegten! Da fühlt man, es ift ein Rern in dem Bolfe, ein festes, ungertreibliches Dasebn. Auch bat ber gemeinfte Rerl eine Dliene, Die fagt: ich bin etwas, ben Ausbruck einer großen unvermuftlichen Gemeinsamteit, etwas einem Stolze Uhnliches, wovon ber bemuthige Deutsche teine Ahnung bat. 3ch fage bas gar nicht als einer, ber fie besonders liebte und bewunderte, sondern es ift eben ber Einbrud, ben fie mir gegeben haben. Sie mogen bie Deutfchen nicht, ja fie verachten fie. Das gebe ich ihnen eben nicht wieder, aber lieben konnte ich fie auch nicht, und unter ihnen leben mögte ich um alles in ber Welt nicht. Sie baben ein großes ichweres Schidfal zu erfüllen gehabt, und baben es tuchtig bestanden. 3ch glaube nicht, bag eine Weltumwälzung von ihnen ausgeben wirb, auch muniche ich fie nicht als Weltumwandler ober Weltwiederherfteller in meinem Baterlande zu feben, aber die Fremden werden biefen Reften und Sicheren ihr Leben nicht leicht verruden.

Und unter ben Ruffen höheren Ranges welche großartige einzelne Röpfe, ich mögte fagen, welche Studien für Maler und Bilbhauer unter ihnen! Man erstaunt und er-

Die Bauren, die fleinen Rramer, die Fuhrkeute und Ruticher, bie Schauspieler, Dimen und Tanger bes ruffifchen Theaters gu beobachten und zu ertennen, verfaumte ich feine Gelegenbeit. Solche naturhiftorische Beluftigung mar mir als Trieb angeboren, und biefen Trieb zu befriedigen hatte ich bier reiche Belegenheit. Ich ergotte mich oft mit meinem alten Berrn, wenn wir mal spazieren gingen; was in meinem erften vetersburger Monat öfter geschah. Da riethen mir benn, und wetteten gegen einander, wenn wir in gemiffer Entfernung verschiedene Menfchen geben faben, welche von ibnen Deutsche, Englander, Ruffen u. f. w. feben. 3ch batte bie letten balb weg in ihrer Art, auch in ihrem Buchs und Schritt, fo bag ich fie icon in betrachtlicher Ferne meiftens ficher erkannte. Mein alter Berr pflegte bann mobl fcergend zu fagen: ich muffe von irgend einer Bere meinen Altern als ein Wechfelbalg in's Neft gelegt fenn; ich gebore offenbar einem Stamm ameritanischer Wilden an, und babe noch bie Suhnerhundnase zum Aufwittern bes verschiedenen Blutes. Dies ift ein wunderbares Bolf. Man irrt nicht. wenn man fagt, in ben Bugen und in bem gangen Ausbruck ibres Wefens ift Affa und Europa beifammen; nein, es ibringen einem noch manche anbre unerklärliche Abulichkeiten entgegen; Mifchungen mit Stanbinavischem, Tatarifchem, Rinnischem erfcheinen unverfennbar. Die Sprache wie nabe ber polnischen verwandt und ber Mensch wie gang ein anberer! Das Leichte und Luftige bes flavifchen Stammes im MHgemeinen, boch viel mehr bewußtes fpielenbes Talent als bei ben Bolen, viel mehr Ausbrud fchalfischen Berftanbes und tropigen Willens bei aller Biegfamteit und Beweglichkeit ber Glieber und Bebarben. Und wann es Ernft gilt, welch ein Ausbrud von Tros und hartnädigkeit, welch eine Gebulb und Arbeit, eine Ausbauer, bie nach Affen bingubenten

fcheint! Dabei eben fo viel tiefer religiofer Sinn, als auch ber bei ben Nachbarn auf ber Oberfläche zu liegen icheint. 3d bin ordentlich erftaunt über bie Gefichter ber Betenben in ben Rirchen und felbft ber Betenben auf ben Gaffen, wann bie Mittags = ober Abend = Glode gum Gebet fclug wie ftand auf einmal alles ftill und hanbefaltend ba, tief wie in fich und in den himmel hineinschauend und aus ber alltäglichen ober luftigen Gebarbe bes vorbergebenben Augenblide und aus den gemeinen irdischen Gebanten und Beschäften, worin fie eben noch befangen waren, ploglich in eine andere Welt verfett, und vom Donner gerührt an ber Stelle festwurzelnb, mo fie fich eben noch gang leichtfinnig und gedankenlos bewegten! Da fühlt man, es ift ein Rern in bem Bolfe, ein festes, ungertreibliches Dafenn. Auch hat ber gemeinfte Rerl eine Dliene, Die fagt: ich bin etwas, ben Ausbruck einer großen unvermuftlichen Gemeinsamteit, etwas einem Stolze Uhnliches, wovon ber bemuthige Deutsche teine Abnung bat. Ich fage bas gar nicht als einer, ber fie besonders liebte und bewunderte, fondern es ift eben ber Einbrud, ben fie mir gegeben haben. Sie mogen bie Deutfchen nicht, ja fie verachten fie. Das gebe ich ihnen eben nicht wieder, aber lieben konnte ich fie auch nicht, und unter ihnen leben mögte ich um alles in ber Welt nicht. Sie haben ein großes ichweres Schicffal zu erfüllen gehabt, und baben es tuchtig bestanden. 3ch glaube nicht, bag eine Weltumwälzung von ihnen ausgeben wirb, auch munsche ich fie nicht als Weltumwandler ober Weltwiederherfteller in meinem Baterlande zu feben, aber bie Fremben werden biefen Beften und Sicheren ihr Leben nicht leicht verruden.

Und unter ben Ruffen höheren Ranges welche großartige einzelne Röpfe, ich mögte fagen, welche Studien für Maler und Bilbhauer unter ihnen! Man erftaunt und er-

fdridt vor biefer fichern Gewalt, welche ich nicht Sobeit nennen barf - bas Wort mare zu boch - aber Entichloffenbeit und Beftimmtbeit', ja Unabhangigfeit. Bie? Un abhangigfeit in Staaten wie Rugland und bie Turfei, wo Bufall und Willfur faft immer machtiger find als Berechtigfeit? Freilich Unabhangigfeit. Etwas liegt bievon allerbings in ber Grundanlage biefes Bolts, mehr gewiß noch in feiner Regierungeart. Die Manner feben unerschutterlich aus und unverrudlich, wie bas eiferne Schidfal. 3ch begreife, wie folche Befichter in Ruffland und in ber Turfei entstehen konnen. Wer bort genug Muth und Dacht in fich hat, fest fich endlich über die Furcht weg, die er in der Regel nur von Ginem zu fürchten bat; alles Unbere ift Staub und Befindel, worauf er tritt. Er bedarf nur zwei Dinge fo lange feft zu halten und unaufhörlich zu benten, bis er ichinffeft barin wirb: ben Entschluß feines Muthes. und ben einzigen Raifer auch als einen fterblichen Menfchen anzuseben. Wie gang anbers, wo freiere Rrafte fpielen! In England, in Frankreich, in Deutschland wie muß auch ber angeborenfte, gemaltigfte Muth in feiner Wirtfamfeit fich gertheilen und gerfplittern! gegen wie viele Dinge und Berfonen muß er Front machen und mit einer gemiffen Scheu. Achtung und Biegfamkeit langfam bie Flügel zu umgeben fuchen! wie barf er fo felten bie Centra gu burchbrechen magen! In Lanbern, wo nur Gin Gott und Gin Antofrator anzubeten ift, wo Gott boch und ber Alleinwalter fern wohnt, fann er immer gleich auf bas Centrum ben Angriff machen. Denn mo die Menschen in Rnechtschaft bienen. find Einzelne immer bie Unabhangigften. Bier ein pagr Anetboten von bem großen Sumorow:

Als sein einziger Sohn fiebenzehn Jahre alt war, beschloß er ihn bei ber Kaiserin Katharina einzuführen. Er

trat mit ibm in bas Borgimmer, bas von Bartenben und Mufwartenben angefüllt mar. Die Leute, bie fich bei ibm immer über etwas zu wundern hatten, verwunderten fich über ben Anfzug und Angug bes Junglings. Der Bater hatte ihn gefleibet, wie in ben Tagen Beters bes Erften bie Pagen gefleibet ju merben pflegten. Der Alte, welcher ju ber Raiferin immer freien Butritt hatte, fprang, wie er benn mehr zu laufen als zu geben gewohnt war, mit feinem Sohn rafch burch bie Reihen ber Weichenben, und fagte ben Thurbruder, als wenn er jur Berricherin eingeben wolle. Ploglich aber lief er eben fo geschwind wieder qurud bis in bie Mitte bes Saals, fant bort einige Augenblide, wie wenn er in Betrachtung vertieft mare, und führte bann feinen Gobn eine Stunde rund berum, Die Gingelnen ber Daftebenben ber Reihe nach ju begrugen. Er fing bei ben Bornehmften an mit geringfter Berbeugung bes fobnlichen Nadens, welche er mit feinen väterlichen Banben abmaß, vermehrte biefe, wie er bie Rangklaffen binabflieg, und indem er bei bem Stlaven, ber bie Roblen im Rammin auffcurte, aufhörte, brudte er bie Stirn bes Junglings bis in ben Staub bes Bugbobens nieber. Darauf ibn wieber aufrichtenb fprach er feierlich und überlaut, fo bag ber gange Saal es horte: "Dein Sohn, bu trittft beute auf eignen "Bugen in bas Leben ein, vergig nicht ber großen Lehre, bie "ich Dir habe geben wollen: fieh! biefe Berren" (auf bie Bornehmften zeigenb) "finb, mas fie merben tonnen, aus "jenen aber fann noch alles werben." Dan bente hiebei nur an Glude wie ber Rasumowett, Orlow, Botemfin, Subow u. s. w.

Unter Bauls Regierung, als ber alte Feldmarschall schon fehr hinfällig war, ließ ber Kaifer, ber ihm nicht völlig traute, boch sein Thun und Befinden belauschen. Er

batte feinen Gunftling Rutaifow zu ihm gefchickt, unter bem Schein , fich nach feinem Befinden zu erfundigen. Rutaifow mar von einem Barbier und Ragelbeschneiber bis . zum Generalleutnant emporgehoben. Bei ber Anmelbung feiner Ankunft ließ ber Felbmarfchall, ber frank auf feinem Bette lag, fich in Uniform fleiben und Stiefel und Sporen anthun und in einen großen Lehnftuhl fegen - und fo ge= ruftet bieg er Rutaisow einführen. Diesen, obgleich er ibn öfter gefeben, empfing er ale einen Bolligunbefannten; inbem er fich anfange finbifch und erinnerunge = und gebachtnißleer gebarbete, nothigte er ihn burch emiges halb finbifches Fragen hin und wieber und burch Borfchützung feines Alters und Mangels an Gebachtnif, indem er alle Feldzüge berrechnete, morin er zugleich mit ihm hatte febn konnen, und fo aus ihm berausqualte, daß er nimmer unter Rugelpfeifen gestanden, endlich zu bem zerknirichenden Geftandniffe, wie er ohne irgend eine blutige Arbeit, ohne irgend ein Verdienft burch bes Raifers Gnaben General geworben. Sumorow biese Qualerei mit feinem Auflaurer beenbigt hatte, ftellte er fich, als ob ibm ploplich bie belle Befinnung wieder komme, nothigte ibn freundlich neben fich zu figen, und flingelte bann auf bas befrigfte. Als auf biefes Gefchell ein großer Beibuck berein trat, wintte er ibm einen in ber Ede ftebenben Stod zu reichen, bieg ibn fich richten, und fpielte bann, fo viel feine fchwachen Arme vermogten, ibm mit bem Stod auf bem Ruden herum, fprechend : "Du "Schurte, taglich hab' ich an beiner Lieberlichfeit und Saum-"feligkeit zu meiftern, fo viele Sahre arbeite ich ichon an "bir, und fann nichts Orbentliches aus bir machen; ichqu "ben herrn hier, ber ift gemefen, mas bu bift; und ichame "bich, bu Schlingel, mas ift aus bir geworben?"

Napoleon hatte eine foftbare Beit in Mostau verfeffen,

immer noch boffenb, ben Raifer von Rufland mit Frieden au befriden, wie es ibm in Bien und andern Saubtftabten gelungen mar; aber biefimal icon er fehl. Der Friede erfchien nicht, wohl aber erschien ber Winter, und endlich mußte an ben Rudzug gebacht werben. Den 20. Oftober ward zum Abzug geblafen, und ben 23. ben Ruffen in's Beficht, Die fie nur Barbaren ichalten, fprengten Die Fran-Rofen ben iconen Rreml in bie Luft, ein fcones, hiftorisches Denkmal in einem balb italianischen balb affatischen Stil gebaut. Dies mar eine jener unnüten Barbareien, welche biefe, bie fich fo gern bie Fürften ber Bilbung und Befittung Europa's nennen, nicht blos unter ben Melace, fonbern in unfern Tagen an hunbert Stellen in Deutschland gegen beilige Denkmale begangen haben. Denn ber Rreml mar feine Bestung, mar nicht für ben Krieg gebaut, sonbern gleichsam eine eigne fleine Bunberftabt in Mitten ber großen Stadt. Der Rudzug ber Franzosen ward nun burch ben Binter und burch die Langen ber Rosaden, welche die Rudreise ber Balfchen beschleunigten, eine fürchterliche und graun= volle Flucht, eine Rieberlage ber Menschen und Pferbe, wie man in Jahrtausenben nicht erlebt batte. Die Ruffen zogen ihnen nach gegen Weften; ber Raifer follte balb aus Betersburg abreisen, und ber Berr vom Stein ibm nach Breugen voran geben. Er nahm mich mit in seinen Wagen, worin wir barenhaft genug in nordisches Belzwerk vermummt fagen. Wir fuhren bes Abends bes 5. Januars 1813 aus Betersburg ab, und waren ben folgenben Abend in Plestow, weiland eine Stadt und ein Staat glorreicher Freiheit und Berrlichkeit wie Novogrob, jest einfam und verlaffen. vernahmen wir bie Trauerbotschaft, ber Graf Chazot liege im Nervenfieber tootfrant. Er war in den Ungelegenheiten ber Deutschen Legion bieber gezogen. Denn bier mar ein

Debot von Gefangenen und Überläufern. Diese aber hatten bie Felbpeft babin getragen. Die meiften unglücklichen Junglinge, burch bie Strapagen bes ungeheuren Feloguges ermattet, ftarben wie die Fliegen im November, und verbreiteten die Seuche umber. So mar auch mein ebler Chazot angeftedt. Wir faben ihn auf feinem Lager; ein Landsmann, ein Sauptmann von Tibemann verpflegte ibn; er lag im Delirium, und fannte uns nicht mehr. Wir follten ihn nimmer wieder feben. Babrend ber Minister und ich bier ein Stundchen weilten, hatten unfre Bebienten bie Bache ber Schlitten verlaffen, und mehrere Sachen maren gestohlen, unter andern ein großer Mantelfact, worin ich in ber letten beschleunigten Gile bes Einpackens meine meiften Bapiere und faft alle meine Bafche vervackt batte. Auch ben follte ich nicht wieber feben. Ich verlor mir febr werthvolle Papiere, bie ich aus bem Bebachtniffe nicht wieberherftellen fonnte, und manche liebe Geschenke und Andenken von meinen petersburger Freunden, und mußte wegen Mangel an Bafche von ber unvermeidlichen beigenben polnifchen Ginquartierung boppelte Plage leiben. Chazot, ber geliebte Chazot, ber frohliche muthige Beld, begleitete mich in ben trubften Gebanten burch bas bidfte Schneegeftober; auch mein alter Berr war febr traurig, benn er liebte ibn febr, und es mar ein Mann von allen geliebt zu merben. Er hatte von ber mannlichen Schonheit und Starte feines Baters geerbt, aber babei bie bergigfte beutsche Natur und einen brennenben Baß acgen bie prablerifchen Unterjocher. In Berlin batte er ben frangofischen Rommanbanten, ber unschickliche Worte über feinen Ronig gesprochen, in einem Biftolenbuell in bie Emigfeit geschickt. Sein Bater, ber Graf Chazot von Florencourt, war ein geborner Frangofe, burch Schönheit, Riefenftarte und Wit ausgezeichnet. Kronpring Friedrich von

Breugen hatte ben Jungling auf bem Felbzuge von 1735 am Rhein fennen gelernt, und Ronig Friedrich batte ibn in feinen Dienft eingelaben. Jener ftarte Graf batte bei einem Bweitampf bas Unglud gehabt, feinem Begner ben Ropf vom Rumpf zu hauen, wie in biesem Jahre 1813 in Roftock ein Rosadenofficier in einem ahnlichen Rampf bem alteften Sohn ber Frau von Stael that, und ba ber Ronig fich barüber geaugert hatte, er wolle Officiere, aber feine Scharfrichter im Dienft haben, fo hatte Graf Chazot feinen Abfchieb verlangt; und war Rommanbant ber Reichsftabt Lübeck geworben, und hatte mit einer Grafin von Schmettau mehrere Sohne gezeugt, welche fpater im preugifchen Dienft boch wieder willkommen waren. Auf Diefe Weise mar unfer feliger Freund vom malfchen Stamm, hatte aber in feiner Art und Gefinnung taum einen Tropfen Blut einer malfchen Aber.

Von Plestow ober Pffow, wie es abgefürzt gewöhnlich lautet, fuhren wir auf Druja, bort über bie gefrorne Duna, und von ba über Widzy und Svenziany auf Wilna. armes, fanbiges, wenig bevölfertes Land, bas erft gegen Wilna bin fruchtbarer wird. Wir faben ben lebenbigften Rrieg, ja wir maren mitten brinn, und famen immer tiefer binein, je mehr wir Wilna nabeten: Biele gerriffene, gerfchlagene, abgebedte Baufer ohne Menfchen und Thiere, nicht einmal eine Rate miaute barin; obe schauerliche Gemätter und Brandftatten, magere Poftpferbe, ja fo abgetrieben waren bie fleinen litthauischen Pferbe, bag wir an jedem Erbenollen ober Sugel fill halten und fie fich verschnaufen laffen mußten — und boch hatten wir unfre Bagen auf Schlitten gefett, an welche feche ja zuweilen acht Pferbe geschirrt wurden. Ach! wir batten burch unfern langsamen Aug über bie oben Schneewuften Beit, über bie Grauel nachzubenten.

bie biefer einzige Feldzug veranlagt batte. Bas faben wir? D fonnte ein ftolger Eroberer weinen, wie er bie Mutter von Sunberttaufenben weinen macht; ben zweiten, britten und vierten Tag unfrer Reife begegneten uns immerfort einzelne Schaaren Gefangene, Die weiter rudwarts gegen ben Often geführt wurden. Welch ein Anblid! gerriffene, erfrorne, blauliche, ungludliche Pferbefleischfreffer ichienen fie taum noch Menichen. Vor unfern Augen ftarben ibrer in Boftbaufern : Rrante lagen auf Dörfern und vor den Schlitten im Strob über einander; fo wie einer ftarb, warf man ihn feitweges in ben Schnee. An ben Strafen lagen bie Leichen wie anderes Mas unbebedt und unbegraben, fein menfcbliches Auge batte ihre lette Roth beweint. Wir faben fle gum Theil mit blutigen Bliebern; benn auch Erschlagene batte man als gräßliche Wegezeichen an Baumen aufgerichtet. Sie und gefturzte Pferbe bezeichneten ben Weg nach Wilna; auch ber bes Weges Unfundigfte hatte fdwerlich irre geben konnen. Unfere Bferbe ichnoben und baumten fich häufig, indem fie bazwischen, auch wohl barüber binsbringen mußten. Das war aber nicht bas Grauen vor ben Leichen. fonbern ihre Witterung ber Wolfe, bie wir bin und wieber oft in Schaaren von geben ober fünfzeben mit bem Genug ihrer Beute beschäftigt faben und bie mohl wenige Schritt von une über ben Weg ftrichen.

Wir fuhren ben 11. Januar fpat Abends in Wilna ein. Unfer Hauptschlitten fuhr sich im Rinnstein sest. Die Bedienten holten Leute zum Heraushelsen, der Minister ging in's nahe Gasthaus. Ich blieb bei dem Schlitten. Indem wir nun aus Leibeskräften arbeiteten und ich meine Schultern mit untergestützt hatte, den Schlitten wieder flott zu machen, tam ein großer sausender Schlitten gegen uns gerauscht und riß uns wieder in das alte Elend zurud. Ich fluchte ein

Donnerwetter, flugs flog ber Ginfiger jenes Schlittens, ber an bem unfern fest geworben, beraus, und wir badten uns an die Bruft. Aber bies verwandelte fich in Lachen, es war ein lieber Freund, ber Major von Pfuel, ber eben aus bem Sauptquartier fam, aus ber Stadt etwas Munbvorrath au bolen. Er freute fich, daß wir ba waren, half uns nun mit feinen Leuten uns losmachen, und wir holten balb ben Minifter ein, wo wir in Dullers Gafthaufe in ber beutschen Strafe nach feche öben Nachten endlich einen heitern Abenb batten. Aber, aber - wie ftand es um bie liebe Rube! Die erfte Nacht half die unendliche Müdigkeit; nachher hatte ich meine polnische Roth, auch meine polnische Langeweile. Denn ben zweiten Sag ließ uns ber Minifter hinter fich; wir mußten noch auf einen Bacfichlitten aus Betersburg warten, jogen ihm bann langfam über Grobno nach, und vereinigten uns unweit ber preugischen Granze wieber mit ibm.

Also von meiner polnischen Noth. Ich hatte einen prächtigen Saal zu meinem Quartier, mit Seibe tapeziert, mit großen Spiegeln und mit den Rafaelischen Kupserstichen bes Morghen geschmudt. Mein Bett hatt' ich auf einem weichen Sosa aufschlagen lassen; aber, aber — ein unbeschreiblicher Ekel! — alle Wände voll scheußlicher gelber Banderer. Entsetzlich! ich mußte mich freugen und mein perfer! rufen; aber wo blieb hier das proderit tibi? Sonst war hier des Guten die Külle, und seit der Blucht der Branzosen selbst an guten Weinen kein Mangel, ungrischen und französsischen.

Den folgenden Tag Nachmittags, als ber Minister abgereift war, ging ich aus die Stadt zu beschauen und zu erkunden. Sie kam mir vor wie eine tartarische Solle. Allenthalben ein scheußlicher Schmut und Gestant; schmie-

rige Juben; einzelne ungludliche Befangene, meiftens Bermunbete ober Balbwieberhergeftellte, jammerlich umherschleidenb; alle Stragen in garftigen Rauch und Dampf gehüllt, benn faft vor jebem Saufe hatte man allerlei brennbare Sachen, felbft nur gewöhnliche Difthaufen, angezunbet, um bie Beftluft ber vielen Lagarethe und Seuchen gu gerftreuen, und biefe Saufen bampften Tag und Nacht; Strafen bie und ba frangofische Rotarben, beschmutte Feberbuiche, gerriffene Gute und Tichatos liegend und in ber Demuth bes Staubes und ber Bertretung an ben Trop berer erinnernd, bie vor funf Monaten in gang anberer Geftalt mit ihnen burch Wilna ftolgirt waren. 3ch ging aus bem Thore hinaus und ichlenberte ein paar graunvolle Stunden burch bie Vorstädte, die nach Willomirz und Rowno fuhren. Welche Grauel! Jene Beichen, Die ich in ber Stadt gefeben, immer bichter neben einander liegend, allenthalben noch eingelne gang nadte Leichen, tobte Pferbe, Ochfen, Sunbe, treue und ungludliche Genoffen biefes ungeheuren Jammers; viele Baufer gang wuft, ohne Dielen, Fenfter und Ofen, manche nur Branbftatten; unter biefen graulichen Denkmalern ber Berwüftung einzelne Schatten von Befangenen und Retonvalescenten umberschleichent; und bin und wieder am oben Gemauer in fich zusammengefrummt und frierend ein armes verlaffenes Bferd ftebend, und fummerlich einige Bufchel Beu auflesenb. 218 ich beimging gur Stabt, traf ich einen feinen Jungling, ben ich anrebete und ihn etwas fragte; es war ein Brabanter und Oberchirurg eines Lazareths frangofficher Befangener, Die in einem geiftlichen Stift einquartiert waren. 3ch ging mit ihm bis in die Borhallen bes Elends, fab ben gangen Rirchhof bes Rlofters ringsum voll Leichen liegen, und wandte mich gurud. Er ergablte, er habe von 2000 Lazarethiften täglich funfzig bis achtzig

Tobte. Dies wird ihm bald die Arbeit mindern. Als ich bem Stadtthore naber fam, begegneten mir funfzig fechzig Schlitten, alle voll Leichen, bie man aus ben Spitalern und von ben öffentlichen Platen wegraumte; fie murben gefahren wie man burres Baunholg fahrt, und waren vom Froft erftarrt und burr wie Baunholg, und merben ben Würmern und Bifden (benn viele wirft man in gehauene Baten bes Fluffes) ichlechte Speise geben. Das mar mir bas Scheußlichfte, bag, wie man auf Angern, mo Ameifen ihre Saufen haben, die Fußsteige ihrer manbernben Umfigfeit fieht, fo in ber Saut vieler Leiber bie Läufeftragen abgetreten maren. Es war ein jammervoller Anblid, Menfchenleiber, Die einft mit Liebe und Freude bei ihrer Geburt begrugt, die bann mit Liebe genahrt und erzogen, und endlich in ber Bluthe ihres Lebens burch einen wilden Eroberer von ihren Altern und Gefreundten weggeriffen murben, fo viehifch, ohne alle Bucht, ja mit an ber Erbe hinschlackernben Ropfen und gen himmel ftebenben Beinen, ohne alle Berhullung beffen, mas Menfchlichkeit und Schaamhaftigkeit fonft verbullen, fortfcbleifen zu feben.

Den 13. Januar war schönes helles und nicht zu kaltes Winterwetter. Mich lodte die freundliche Sonne wieder heraus, und ich wanderte aus einem andern Stadtthore längs dem Flüßchen Willia hin, an welchem die Stadt liegt. Bor dem Thore viele zerbrochene französische Troßwägen und Ranonenlaffetten, öbe und verwüstete Häufer, Hüte, Müten, Kokarden, Leichen, verreckte Pferde am Wege. Man hatte die Leichen meist weggeräumt, aber hinter großen Steinen und Brückenpfösten und hinter Büschen waren viele vergessen worden, woran die Wölfe hin und wieder schon schienen gezerrt zu haben. Rührend war es mir, wie ein verwundeter Gefangener, der bleich und gekrümmt vor mir

ber hintte, und aussah wie einer, ber eben aus bem Lagareth entlaffen war ober eben binein wollte, an einer folchen Leiche fteben blieb , und fie betrachtete, ja mit feinem Stode berührte. Go fchaut ber Menfch endlich ftarr und gleich= gultig in fein Schicffal; ja er konnte es täglich thun in hunderttaufend Legionen Elend und Jammer, wenn er nicht auch zu etwas Anberem, Froblicherem und Befferem, berufen mare. Bahrend biefer bei ber Leiche feines Rameraben und ich bei beiben ftand, fam Sang und Rlang ben Berg berunter, und Priefter und Trauergefolge in Schwarz gekleidet begleiteten in frommer driftlicher Beise einen Sarg und feinen Bewohner gur Gruft. Unter uns auf bem Strom fuhren Schlitten Unrath und nadte Leichen fort. Unwillfürlich fam ich in ben weiten hof eines großen Gebaubes hinein, bas mit feinen Stuben und Ställen und bem Reft von zierlichen Ofen und Tapeten verrieth, es babe fonft gang ftattliche Bewohner gehabt. Alles brinnen gerriffen und zerschlagen, viele Bugboben angebrannt, Scherben, Rnochen, Refte von Monturen, Guten, Muten, Feberbufden, endlich in einem abgelegenen Bimmerchen an einem Rammin eine balbgeröftete Leiche. Ihr armer Bewohner froch vielleicht ber Barme nach wie ein Burm bem Lichte, verlor bie Befinnung, und ftarb fo an ben Flammen. liche Art batte man viele an einzelnen Beiwachtfeuern gefunden, die, in ber Luft, die erftarrten Leiber zu erwarmen . im halben Tobesichlafe ben Flammen zu nah gekommen und verbrannt waren. Dich überfiel ein Grauen, als batt ich am bellen Tage Gefpenfter gefeben, und ich lief aus ben wüften Mauern. Diefen Abend fab ich in ber Stabt noch bas größte Scheufal. 3d mar ausgegangen, bas Menschengewimmel ankommenber und burchziehenber ruffischer Landwehr und auch bie polnischen Bauren und Juben zu

betrachten, fiebe! ba lodte mich Befang zu fich, und ich fam unvermerft zu bem Minster Thore, über welchem ein felerlicher Gottesbienft gehalten marb. Diesem borte ich einige Minuten zu und fam bann auf bem Rudwege unweit bem Thore burch eine Pforte auf einen Rirchhof. 3ch fab querft nur bie Rirche, bann bie oberen Benfter ober vielmehr bie Lufen ohne Fenfter eines rings um ben Rirchhof laufenben Gebäudes, bas einem Rlofter ober Rollegium ähnlich Wie ich naber hinzutrete, was erblice ich? Leichen auf Leichen gethurmt, an einigen Stellen fo boch, bag fie bis an die Fenfter bes zweiten Stodwerts ragten; es waren gewiß taufend Leichen, ein ganges ausgestorbenes Spital; in bem gangen weiten Gebaube tein Genfter, fein Denfch nur ein Sund schnoberte an einer Thur. Bum Glud band ftarrer Frost ben Dunft ber Berwefung, ber biefe Jammerflatten fonft unnabbar gemacht baben wurde. Abnliche Leichenhaufen mogen auch in Frankreich und Deutschland blutige Schlachten geliefert haben, aber es gehorte polnische Wirthschaft und ein Jahr wie bas Jahr 1812 bazu, fie in folder Scheuflichkeit menfchlichen Augen zu zeigen. wie konnte ich mich wundern, bag biese Leichenthurme bier auf einander ftanden? ftand nicht unfer Schlitten unter einem Schuppen bes Mullerichen Gafthaufes in ber Deutschen Strafe auf einem in feiner vollen Montur unter Dift unb Strob niebergetretenen Franzosen? So groß war Unglud ber Beit, fo forglos und unmenschlich bier ber Schmut.

In Wilna wimmelt es von Juben. Ich mußte einige Einfäuse machen von Kleinigkeiten, welche mir ber Diebsgriff in Pleskow auch entriffen hatte, und mußte mich also unfreiwillig in ihren Buben herumtreiben. Ich fand die Gestalten und Gesichter bersetben hier in Litthauen weniger

fcon, als im fublichen Bolen. Die Juben haben fich in biefem Rriege allenthalben febr ruffifch gezeigt und find mit ihren Bergen nicht wie bie Bolen abgefallen: benn bie gepriefene polnische Freiheit gab ihnen nicht bie Sicherheit bes Befibes, beren fie unter bem ruffifchen Scepter geniegen. Sie fcheinen einen guten politischen Beruch gehabt zu haben, benn fie find ben Frangofen von Anfang an auffätig gewefen und haben fich trot ber Lodungen bes Gelbes faft gar nicht jum Spaben und Berrathen gebrauchen laffen. Ja in Wilna haben fie bei'm Einmarich ber Ruffen tapfer gegen bie Frangosen mit gestritten und so fühnlich mit Rriegsgeschrei binter fie brein gejagt, bag fie mehrere Sunbert erfchlagen und gefangen haben. Die Beute, Die fie bier von ben Beltplünderern gemacht, und bie Dutaten und Baaren, bie fie von ben Rofaden eingewechfelt und eingefauft haben, follen fich auf einen unermeglichen Werth belaufen haben.

Ich fuhr ben 14. Januar gegen Abend aus bem Minster Thor des Wegs nach Grodno. Auch hier beschien ber Mond ein Leichenfeld; da lagen wieder auf eine Halbemeilenlänge eitel Erfrorne und Erschlagene in Hausen von dreißig dis fünfzig neben einander, da lagen um und neben todten Pferden immer zwei drei Leichen, da rutschte unser Schlitten noch über Menschengebeine. Hier sah ich in den Wälbern ungewöhnlich viele Wölse uns vorbeistreichen. Dies war über suns Wochen nach der Einnahme Wilnas durch die Russen. So nahm ich eine graunvolle Erinnerung von Wilna mit.

Das Land zwischen Wilna und Grobno fand ich viel fruchtbarer und bebauter, als bas zwischen Bitow und Wilna; auch ift der Krieg mit seiner Verwüstung nicht so schwer wie bort über biese Straße gezogen. Grobno ift ein

ganz nettes Städtchen. Ich blieb nur einige Stunden bort, und erreichte in der Nacht das Kaiferliche Sauptquartier und meinen Gerrn, und schlief in einem wohlgeheizten Baurenzimmer wie ein Konig auf ein paar Stühlen, die ich mir unterbreitete.

Den 17. Januar langten wir in bem breugischen Stäbtchen Lyd an und nahmen in bem Amtshaufe Quartier. Es war eine bittere Ralte und ein hungriger Abend; benn die Menschenmenge, ba piele Ruffen mitgeftromt maren, mar bort größer, als ber Speisevorrath. Doch welche Freude, wieder unter beutschen Menschen zu fenn, Die uns mit Ahnung eines beffern Glude, wie febr fie auch von Freund und Feind gerpregt fenn mogten, mit ben frohlichften Gefichtern empfingen. Den 18. Januar ging es auf Schlitten burch preußische Balber und über gefrorne Seeen bis tief in die Nacht hinein, wo auf einem Amtshofe wieder ein wenig geschlafen marb. Den 19. fruh famen wir bei bem Regierungsprafibenten Berrn von Schon in Bumbinnen an und blieben bort ben gangen Tag und bie folgenbe Nacht. Da war es ein Jubel, wie wir empfangen wurden. Diefer würdigfte ausgezeichnete Mann mar ein alter Freund bes Minifters. Sier waren Gefprache auszutauschen, auch wurden Anetboten über bie fliehenden frangofifchen Darfchalle und Intenbanten gum Beften gegeben, welche über Gumbinnen nach Ronigsberg burchgezogen maren. Breugen war ihnen natürlich febr bange gewefen, bas Bolt moge fich einmal mitternächtlich gegen fie erheben und allen murben bie Balfden ben bas Garaus machen. Was Deutschen in folder Lage in Frankreich gethan haben? fcwerlich mare ein Gebein bavon gefommen. Wir find auch in früheren Jahrhunderten nicht fo gabm gewesen. Wie begab es fich benn bier? Die Marschalle maren benn boch in ben beften Baufern einquartiert; aber mehrere berfelben und andre vornehme Officiere fcidten ihre Bedienten beimlich herum und ließen fich und ihre Sachen in gang schlechte und armliche Saufer führen, gleichsam, als meinten sie bort beffer verborgen zu sehn, und bezahlten die Racht= quartiere mit Friedricheb'oren, weil fie Überfälle und Aus-plunderungen fürchteten.

Den 21. Januar 1813 gegen Abend famen wir von Sumbinnen in Preugens Sauptftabt, in Ronigsberg, an. Stein versammelte bier bie preußischen Burbentrager und angesehenften Danner, unter ihnen voranguftellen ber ebemalige Minister Graf Alexander zu Dobna und ber Brafibent von Schon. Er handelte allerbing's im Namen und Auftrage bes Raifers von Rufland, aber in folder Beife und mit folder Achtung und Schonung ber Perfonen und Berhaltniffe, bag ber Ronig von Breugen ftillschweigenb als ber Freund und Bundegenog beffelben vorausgefest marb. Bon bem Lande follte nicht als von einem eroberten Lande Befit genommen werben, fonbern als von einem Lanbe, bas man zu befreien tam. Es erschienen in biefen Sagen bier und in der Umgegend auch die Beerabtheilungen bes Fürften von Wittgenftein und bes Generals Dorf, ber mit ben Ruffen ben bekannten Bertrag abgefchloffen hatte. Das veranlagte Jubel und Vefte, Die freilich noch ihren buftern finftern Gegenschein hatten. Denn groß war auch hier bie Roth und bas Elenb. Lagarethe voll gefangener und vermundeter Frangofen, auch Lagarethe von Ruffen und Breugen, Durchfuhren von ungludlichften Gefangenen weiter gegen Often; auch bier knarrten bie ftillen Leichenwägen burch bie Gaffen, und viele ber Einwohner murben auch bie Opfer ber Seuchen. So schlichen mitten in ber Wonne ber Befreiung Jammer und Tob als finftere Gefellen umber. Merkwürdig auffallend mar mir und jebem, welchem

er zum ersten Mal erschien, ber General York, ber berufen war, gleichsam ben ersten preußischen Anfang zu machen, eine starre entschlossene Gestalt, eine breite gewölbte Stirn voll Muth und Verstand, um ben Mund ein hartes far- kaftisches Lächeln. Er sah aus scharf wie gehacktes Eisen; hat es ferner gegen die Wälschen in vielen Schlachten wohl erwiesen.

Der herr vom Stein weilte bier nur furze Beit, eilte von bier nach Breslau, wohin ber Konig von Breugen fich begeben hatte. Denn Berlin und Spanbau maren in ben Banben ber Frangofen, welche burch bie Lanbe und Stabte bin und her ziehend fich immer noch gebarbeten, als muffen bie Lanbe ihnen fernerhin bienen. Enblich erschallte gur unenblichen Freude aus Breslau bie Konigliche Entscheibung Wie auch bie biplomatischen außerlichen Scheine noch zweifelhaft fpielten, feit bem Roniglichen Aufruf ber Freiwilligen vom 3. Februar und bem Gefet und Gebot über bie Freiwilligen war bie Entscheidung nicht mehr zweis felhaft. Sier in Ronigeberg wurden von mir und vielen anbern beutschen Bugvogeln, bie noch ein biechen Berg in ber Bruft hatten, mahrhaft konigliche und kaiferliche Tage verlebt; noch flopft mir nach einem Bierteljahrhundert mein unterbeg talter gewordenes Blut bei biefer Erinnerung mit verboppelten Schlägen. Diefe Freudenbezeugungen empfing man boch noch mit anberm Bergen als bie in Betereburg. Es ift ein prachtiges beutsches Bolf bie Preugen, befonbers bie Oftpreußen und mas bort von ben Salzburgern fammt; fie haben beibe Feuer und Nachhaltigkeit, und mas fie als Beifter vermögen, bat die Literatur in ihre unfterblichen Regifter eingetragen. Mit feinem ber niebergeworfenen beutschen Staaten, mit feinem ber verbunbeten mar Rapoleon fo graufam verfahren, ale mit bem preußischen. Das mar überhandt bie boobafte Wonne biefes großen Felbherrn und

engen Menfchen - benn wenn er ein weiter Menfch gemefen mare, hatte er bas Beitalter und Europa beherrichen und umbilden konnen - mo irgend eine Tugend und Ehre übrig war, fie in bobnifder Schabenfreube mit Schmut zu bebecken. Als ber König fich nun endlich erklärte und ben Billen Gottes und die Buniche und Gebete feines Bolfs erkannte, ba fcbrie über Berrath, ber nimmer einen Bertrag gehalten, ber ben jungften Bertrag mit Breugen gleich im Anfange treulos und ftolg gebrochen batte, indem er bie Festungen Spandau und Pillau befeste und mehrere preußische Regimenter über bie Bebingung ber Bahl gegen Rugland mit hinaus trieb; ba flagte er, bag er zu großmuthig bie Trummer Preugens noch habe befteben und ben Berricherftuhl unverrückt gelaffen. Er wußte mohl, warum er es gethan hatte; er mußte bie Bolfer burch bie Ronige und Bare ibm ber fenthifche Bug von Fürften beberrichen. 1812 gelungen, welches Spiel wurde man bie folgenben Jahre in Deutschland und in Polen gefeben haben! wie viele Ronigefronen murbe er wieber in ben Staub geworfen, wie viele Fürstenstühle erledigt erflart haben! Breugen mar im Jahr 1807 ale Rriegeschauplat ber Ruffen und Frangofen fürchterlich verheert; im Frühling bes Jahrs 1812 mar bies mit abfichtlicher Graufamfeit gefchehen: man hatte bas Land burch bie ichrecklichsten Durchzuge und Einquartierungen ber Beerhaufen, bann burch Wegnehmung und Wegführung aller Gulfemittel an Getraid, Aferden und Rindern bis auf's Mark ausgesogen und ausgeplündert. Und nun wie vergaß biefes in taufend Bunden zerhauene und verblutete Preugen in ber Luft ber Abschüttelung und Befreiung alle feine Marben, ja feine noch offenen Bunden und schaarte und ruftete fich zur Bewaffnung feiner Jugend und gum Borbermarich ber Deutschen für bie Freiheit!

Sier marb bie erfte Landmehr von 30,000 bis 40,000 Mann errichtet; baneben wurden bie aus Rurland gurudaefommenen preußifchen Regimenter ergangt; unter ber Rubrung bes Grafen von Lehnborf ward ein prachtiges Reiterregiment von Freiwilligen beritten gemacht. Das mar eine Begeifterung in ben Stabten und auf bem Lanbe, auf ben Strafen und in ben Felbern, auf ben Rathebern und Rangeln und in ben Schulen! In falterer armerer Beit lachelt man, wenn man gurudbenft; aber es war alles bitterfter beiligster Ernft, mas ben Leuten jest ein findliches ja finbifches, bochftens ein gemachtes poetifches Spiel bunten wurde. Da fagten bie fechezehn = flebzehn = jahrigen Junglinge, die fur die Waffenlaft taum reifen Junglinge bei'm Abschied aus ben Gymnafien, als fie bas Rog tummeln und bie Buchfe laben lernen wollten, überfette Stude aus ben humnen bes Aprtaus, lprifche Stude aus ber Rlopftodifchen Germannsichlacht ber, unb. Dlanner und Greife, Bater und Mutter ftanben mit gefalteten Banben babei, unb beteten fill Sieg und Segen. 3ch ichrieb ba ein Buchlein über Landwehr und Landfturm, woran ich Freude erlebt babe; es ift Monate fpater über gang Deutschland bingeflogen und ohne mein Buthun in. vielen taufend Abbruden vervielfältigt morben. Solches find hinfliegenbe Blätter, bie mit ber binfliegenben Beit gleich anbern fliegen= ben Blattern fich gelben und vergeffen werben. Doch ift ja jeber Einzelne auch nur ein binfliegenbes Blatt.

hier muß ich noch eines Grafen zu Dohna aus bem hause Finkenstein und Schlobitten erwähnen, bes Obersten Grafen Ludwig, eines jungern Brubers bes Grafen Alexander und der beiben eblen Rußlandsfahrer, Grafen Friedrich und helvetius. Ein anderer Bruber bessehen in grüner Ablichtet blubenden Stammes, Graf Fabian, hat sich in Spanien

im freiwilligen Rampfe gegen bie Balfchen ichone Bunben geholt, und follte auch balb wieber in bem beutschen blutigen Reigen gegen fie mittangen. Diefer Oberft Lubwig Dohna war, als im Ronigreich Breugen alles zur Entscheibung brangte, an feinen Ronig nach Breslau gefchickt worben, und hatte bie ftille Genehmigung ber Vorruftungen bes preußischen Batriotismus mitgebracht; barauf marb er an Die Spite ber Errichtung und Einrichtung ber Landwehr gestellt, und machte biefe burch eignen Gifer und burch ben Miteifer feiner Landoleute in unglaublich furger Beit maffengeubt. Es war eine eben fo freundliche als thatenfraftige Natur, babei von großer Lebendigfeit und Gewandtheit. und feine Landwehr nebft einer fleinen rufflichen Gulfeichaar unter bem Bergog Alexander von Birtemberg baben bie Feftung Danzig lange eingeschloffen, und endlich zur Uber-Die Befchwerben und Arbeiten biefes gabe gezwungen. Dienstes, wo er jugleich fur fein Beer und auch fur fein Land felbft gegen bie ruffifche in Mannegucht febr aufgelofte Bulfeichaar zu fampfen hatte, bann ber wieberholte Rampf für's Baterland, ale bie Stadt endlich bie weiße Kabne aufftedte, und bie vielen Streite und Arger mit bem Bergog Alexander, ber die Festung burchaus mit feinen Ruffen befeten wollte, batten bie Rraft biefes jugendlichen und fühnen Belben aufgerieben. Er erfrankte balb, nachbem er Dangig, Die alte Sauvtstadt Sinterpommerns, feinem Ronige wiedergewonnen, und ftarb am Nervenfieber. Ehre feinem Bedåchtniß!

Sier ift also bie Landwehr unter ben Auspicien ber Grafen zu Dohna, und vorzüglich bes zum Oberstatthalter bes Königreichs Preußen mahrend bes Kriegs ernannten Ministers Grafen Alexander zu Dohna, zuerst in's Leben getreten. Später ift die Frage aufgeworfen, wer in Preußen'

ber eigentliche Erfinder und Stifter berfelben, ich follte fagen ber Grundfage berfelben, gewefen? Und man hat ben Ramen Scharnhorft genannt. Mit Recht: feine war die Schule ber bentenden und erfindenden Manner und Officiere in Breugen. Giner feiner Lieblingefculer, ber Oberft von Clausewit, hatte icon vor einigen Jahren mit feiner energifchen Rlarbeit und Rurze in Beleuchtung aller moglichen Befichtspunfte, melde biefe große Ungelegenheit barbot, eine febr fcone Schrift über bie mögliche Bertheibigung und Bewaffnung ber preußischen Monarchie Gr. Maj. bem Ronige eingereicht fur ben gall, bag bie Gunft ber Umftanbe eine Gelegenheit bote, wo alles Bolf auffteben und gegen feine tudifden Dranger Die Sturmglode gieben konnte. babe biefen Auffat abschriftlich in Banben gehabt und mir Auszuge baraus gemacht, worüber ich bei ben bemagogischen Untersuchungen befragt worben bin, in ber Voraussetzung, ich fen ber Berfaffer folder Entwurfe gewesen. Grafen Dohna, und auch ber Minifter, gehörten burch Gefinnung und Wirffamteit biefer Schule an, enblich fogar burch Bermanbtichaft. Der Minifter, ber flillfte, bescheitenfte, frommfte Mann, aber eben beswegen voll beifefter Gluth und unerschrockenstem Duth. wo es bie beiliaften Bortbeile bes Ronigs und Baterlandes galt, bat die Landwehr querft, und zwar auf bas furzefte, zwedmäßigfte und machtigfte, in Breufen auf die Beine geftellt, und fo foll er mit feinem Scharnhorft und bem Scharnhorftischen Clausewit bie Erftigfeit behalten. Die Erftigfeit in allen guten und beiligen Dingen wird biefem eblen Mann keiner, ber ihn gekannt hat, abzusprechen magen.

Dies waren leuchtende Tage, diese kriegsbangen Tage, und jeder ward von der allgemeinen Gesinnung und Begeisterung mit fortgetragen und emporgehalten. So bin

auch ich bamals getragen worben, ohne bag ich mir bas Berbienft ansprechen konnte, fo reiner und ebler Geber und Schweber, als mich trugen, würdig gewesen zu fenn. 3ch wohnte und lebte in bem Saufe ber Gebrüber Nicolovius, bie mit Leib und Seele mit ben Befferen und Edleren ihres Baterlandes ftrebten; ich lebte viel im Saufe eines Jugendfreundes, mit welchem ich vor fünfzehn Jahren manche frohliche Donaufahrt in Wien und Ungern gemacht batte, bes Doktors Wilhelm Motherby, bei welchem fich ber Glang ber jugenblichen Welt verfammelte, tapfre und begeifterte Junglinge: feine Bruber, Die Motherby \*), Friccius, von Fahrenheit, von Barbeleben, und Andere, die dem Baterlande in ber Roth nicht gefehlt haben; ich lebte noch mehr, wirflich die meiften Rönigsberger Abende, in bem Saufe bes Ranglers Freiherrn von Schrötter, bes Gemals einer Dob= nafchen Schwefter. Dort wohnte Die herrliche Julie Scharnborft, Grafin Friedrich zu Dohna, die schönfte Erbin bes vaterlichen Beiftes. Gie mar die rechte Fürftin ber Be--geifterung, bamals von Jugend, Schonheit und Seelenhobeit ftrablenb. In biesem Sause versammelten fich bie Dohna fehr oft und mas burch Burbigfeit, Gelehrfamteit und Tapferfeit in Ronigsberg ausgezeichnet mar. - Auch fab ich oft ben Bebeimen Rriegsrath Scheffner, einen fconen liebensmurbigen Greis, Bogling bes flebenjabrigen Rriegs und feines Rachwuchses, weiland Freund und Genog von hamann, Rant und Sippel, berühmt burch feinen Geift und Wit, womit er auch bamals noch funkelte. Man erzählt, Die Chengenannten und Andere, Die burch Schriften Breugens

<sup>°)</sup> Der Regierungsrath Iohann Motherby, Hauptmann bei ber Landwehr, fiel an einem Thore von Leipzig, einer ber erften, welche bie Mauern erkletterten, burch eine wälsche Kugel.

Ruhm find, haben auf seiner reichen Blumenweibe fleißige Lese gehalten. Scheffner gehörte zu ben Geistern, welche, durch Gespräch und Gesellichaft gereizt, eitel Funken von sich geben, in der Einsamkeit aber weniger glücklich schaffen. Er war der unmittelbarfte Gervordringer. Jest bildete er nur noch einen engen Kreis; er war noch geistesfrisch aber hochbetagt. Aber nicht allein seinen With bewunderte man; auch seine Redlichkeit und seinen Verstand hielten die Weisen in Ehren.

Sier fließ ich auch auf zwei abentheuerliche Menschen, von welchen ich ben einen kurz im Feldlager gesehen hatte, ben andern, bessen trauriges Ende vielleicht auf mein Schickfal mit Einfluß gehabt hat, hier in Königsberg zum ersten Mal sah. Ich meine Gustav von Barnekow und August von Rozebue. Der erste hat mir einige Noth, ber zweite vielleicht schwere Noth gemacht.

Den Bater jenes Gustav von Barnekow hatte ich wohl gekannt. Er wohnte zu Teschvis unweit Gingst in Rügen, wo ich ihn im Greisenalter gesehen habe, ein schönster Greis und ein Mann voll Thatkraft und Unbeugsamkeit, mit allen ablichen Borurtheilen des Mittelalters behaftet, aber auch mit vielen trefslichen Eigenschaften gerüstet, welche die meisten seiner Rügenschen Vettern nicht theilten. Er war nicht mein Freund. Der Sohn früher in kursächsischen, dann in preußisschen Kriegsbiensten hatte sich in dem Winterseldzuge von 1807 in Preußen glänzend ausgezeichnet, war mit einem stattlichen Abschiedsreisegelde aus dem Dienst entlassen, da man von Seiten Frankreichs seine Auslieserung ) begehrt

<sup>\*)</sup> Barnetow warb verhaftet und ein Ausschuff — brei Manner vom Arlegs : brei vom Berwaltungs : Stanbe — niebergefett, um in Berathung zu nehmen: ob man bei ber Gefährlichfeit ber Zeitver-

hatte, weil er bie frangofischen Darschalle bei'm Gintritt in's Theater in Ronigsberg bffentlich ausgescharrt und ausgepfiffen batte, im Jahre 1809 hatte er ale Freiwilliger unter Oftreichs Fahnen gefochten, und fich barauf in ben ftillen Jahren von 1809 bis 1812 in Pommern und Decklenburg Da war er, beffen Tugenb bas Schweigen fo bingebalten. nicht war, einmal von Davouft eingefangen und einer franabfifchen Friedenstugel nur burch die Berwendung Borfe eines Freundes feines Baters, eines Freiherrn von Stenglin, gang bart vorbeigefommen. 3ch fab ibn flüchtig im Lager von Smolenet, hatte ihn in ber Beimath nimmer gesehen. Es war ein ichonfter Kriegsmann, groß, schlank, mit heerlichften Augen und Stirn, babei leicht und beweglich, voll Einfälle und Talente, aber alles hufarisch und überftromend, mit ber allerunbanbigften Bunge, fo bag, wenn er feinen Muth nicht burch Thaten erprobt batte, einer ibn. für einen ftreitfüchtigen Brahler batte halten fonnen. Diefer Buftav Barnefow marb in Rufland ber genanntefte beutsche Er hatte in ber Schlacht bei Borobino ein paar Bulfe Rofaden geführt und biefe burch feine fcone und muthige Berfonlichkeit fo begeiftert, bag fie int ftebenben Gefecht ausgehalten und, von feinem wilben Muth bingeriffen, in zwei frangofifchen Regimentern gewaltigen Durchbruch und blutige Megelung angerichtet hatten. Aber es

hältnisse ben gewaltigen Neberziehern bleses Opfer hinwersen burse? Bier Stimmen waren für die Auslieferung, zwei bagegen, namich General Scharnhorst und Staatsrath von Klerit, später Oberprässibent bes Herzogthums Sachsen. Das Gewicht ber Königlichen Majekät legte sich zu den Zweien, welchen Chre theurer als Glück gebäucht, und Barnesow war gerettet. Er warb als ein Entstuberner gemelbet.

waren bie meiften von ihnen im Rampf gefallen, und auch ben Fubrer hatte man von vielen Bunben bebedt auf bem Schlachtfelbe aufgelefen. Sein ihm voran fliegenber Ruf hatte ihn zur Berpflegung und Beilung auf Roftopichins Schloß bei Dostau gebracht, bann in bie Dabe ber Stabt Amer und ber großherzigen Czarentochter, Ratharina von Olbenburg, ber fpateren allgeliebten Ronigin von Wirtemberg. Diefer Mann prangte nun ale ein Bunber perfonlicher Sapferfeit und Starte (benn er war ftart wie ein 25we) in allen ruffifchen Tageblattern, und bie Begeifterung für ihn ging fo weit, daß für biefen verwundeten deutschen Ritter auch in Betersburg orbentliche Sammlungen gemacht wurden. Da man ibn nicht auffinden konnte (benn er war unterbeffen ans Rufland burch Bolen halbgeheilt weiter gefahren), fo waren bie gesammelten Gummen bem Minifter vom Stein übergeben, als ber ben Rriegsmann wohl irgenbwo treffen wurde. Raum waren wir in Ronigsberg, fo ericbien einen auten Abend mein Barnetow vor bem Minifter Er fam auf Rruden berein gehumpelt, am Theetische. tenn auf ber Fahrt burch Polen hatte er burch Umwerfen mit bem Schlitten feine verwundete Gufte wieber verlett. Stein fchalt ihn und hieß ihn zu Saufe geben und ftill liegen, bamit er für ben Frühlingsfeldzug wieber recht ruftig fenn tonne; mir aber trug er eine Art Aufficht über ibn auf, bis er wieber fertig mare. Fur Argt und Bunbargt war leicht geforgt; schwerer war ber wilbe Bogel in Rube ju halten. Der Minifter gab ihm bei ber Abreife einen Theil ber Sammlung; ben Reft in Wechseln follte ich bebalten, bis ber Lahme beffer mare. Go vergingen einige Bochen, und er ward wieber gang fertig, und erhielt von mir bie letten Wechsel. Diefe lagen ben nachsten Morgen in ben ichonften Thalern und Friedricheb'or auf feinem

Tifche - es mogten wohl 3000 Thaler fenn. 3ch warnte, fie nicht zu geschwind flüchtig zu machen; er lächelte, und antwortete: "Freundchen, ein paar prachtige Pferbe und "neue Ausruftung, bas Ubrige wollen wir ber Freude "weihen." Ein paar Tage brauf bore ich, Barnetow babe in feinem Saufe mit großer Berrlichfeit einen Ball gegeben - er war in Ronigeberg befannt - über bunbert Menfchen eingelaben, habe ibm wenigstens hundert Friedricheb'or gekoftet. Richt vierzehn Tage vergingen, und ich erbielt eines Morgens einen fläglichen Brief von ibm, morin er bat, ihm hundert Friedrichsb'or vorzuftreden; er muffe fie haben, feine Ehre fei verpfandet. 3ch konnte feine Chre nicht aus bem Pfanbftall lofen. Er war indeffen balb meggeflogen, und ich borte feinen Damen nicht wieber bis zur Radricht von bem Erfolg bes Czernichefichen Buges gegen Raffel. Da hatte Barnetow eine Reihe Bagen bes fluchtigen Ronigs Sieronymus abgeschnitten und auf feinen Untheil über 30,000 Thaler Beute gemacht, und mit einem Theil beffelben, wie er benn ablicher Gefinnung war, eigene und Freundes = Schuld bezahlt. Das Übrige mar balo wieder weiter geflogen. Barnetow ift vor nicht lange ale preußifcher Beneralmajor geftorben. Er fam mir anfangs vor wie eine Blücherenatur, eine ber fconften Gestalten, bie meine Mugen gefeben; aber er mar boch nur ber Ritter mit ber Stange ber norbischen Mahrchen. Bie jenen hatte man ihn an einer eifernen Stange festhalten und nur auf Schlachtfelbern loglaffen muffen. Schabe um folde tonigliche Natur.

herr von Rotebue kam balb nach mir nach Ronigeberg, ging nachher mit bem General von Wittgenstein nach Deutschland und tageblätterte wie ich und Andre. 3ch mußte ihn oft sehen, er war eine Kliege, die fich auf alles

fette, tam auch viel zu Nicolovius bem Buchhanbler, ber fein Runde gewesen, und beklamirte und las vor. machte, wie man ihn fab, einen fehr gemeinen Einbrud fein großes Talent in allen Ehren - eine ber widerlichften Erfcheinungen, Die mir in meinem Leben vorgekommen find. 3ch hatte mir ihn gang anbere gebacht, wie es einem mit ben meiften Menfchen geht, die man fich nach Erzählungen ober Buchern vormalt; wenigstens als einen fein gefchliffenen. etwas höfischen und bofelnben Mann, gumal ba er fo lange in bem gierlichen und ablichen Lievland gelebt hatte. Aber ben Bornehmen und Bierlichen fpielte er nicht. Er trat auf mit ber Saltung eines Altfliders und mit einer unvericamten Offenheit, die nichts von ber Offenheit ber Ratur hatte, ja nicht einmal von jener, welche fchlaue und ge= wandte Weltleute gewinnen; und in feinen freundlichen Mugen war zugleich etwas fchleichenb Laurendes und unverfchamt Faunisches. Er bat mich fpater in Schriften angegriffen; gludlich, bag ich mit biefem Schmubunten bie gebbe nicht aufgenommen babe! Das hatte mir, als er ein fo foredlich blutiges Enbe nahm, Bott weiß, wie, in Die Schub gegoffen merben fonnen.

Um die Mitte des Monats März fuhr ich aus Königsberg. Der Winter mar vergangen, ich mogte ausrufen, leider vergangen! In einem kleinen Wagen, mit einem Bebienten ganz allein, ohne schwere Ladung, vier Extrapostpferde vor, mußte ich auf settem preußischen und polnischen Boden doch oft den Schneckengang schleichen; was freilich auch durch häusiges Warten auf Pferde und durch die Abgetriebenheit der Pferde selbst noch gemehrt ward. Auch einen weiten Umweg mußte ich machen, nördlich der Festung Thorn, die eben belagert ward, wovon der Kanonendomner mein Ohr erreichte. Sier lernte ich nun die rechte polnische

Wirthschaft tennen, und in biesen Monaten einen Schmus in ben Wohnungen und auf ben Gaffen ber Stabte und Dorfer, ben' ich vergebens zu ichilbern versuchen murbe. Mir fiel babei bie Unetbote ein, die man fich in Ralifch und Breslau von bem Marfchall Davouft ergablte. Diefer ritt im Spatherbft 1806 in Berfon vor bas Stabthaus, wohin er bie polnischen Magnaten beschieben hatte, und ba er bei'm Abfteigen vom Bferbe tief im Roth verfant, fprach er zu einem neben ihm ftebenben ehemaligen preußischen beutschen Beamten, indem er ben Dred von feinen Stiefeln fcuttelte: Voilà ce que cette canaille appelle sa patrie. In ber That man muß feben und fühlen, fonft glaubt man bie wufte Unordnung und ben fcweinischen Schmus ber Bolen nicht; man begreift nicht, wie ein Bolf von fo vieler Lebendigfeit und von einer fo zauberhaften Borliebe für alles Brachtige und Schimmernbe, ale bie Bolen haben, fo weit heruntertommen konnte. Denn auch hier leiber malt fich ab, wie es in ihrer Regierung und Verwaltung feit Sahrhunderten ausgesehen bat; auch hierin fieht und begreift man des eblen Roschusto Bort, finis Poloniae! Stemit ift alles angethan und beflect, fo nicht nur bie Wohnungen ber Lebendigen, fondern auch die Wohnungen ber Todten, und bie Bohnung Gottes, wenigstens was bie Sterblichen fo nennen. Wie viele Kirchbofe babe ich gefehen ohne eine Spur einer Mauer ober Umfriedung, Die Rube und Schweine nach Gefallen auf ben Grabern herumspagierend! In bie Rirden ftreuen fie in ber ichlimmen Jahrszeit Strob auf Strob, bag es fich wie in fchlecht gehaltenen Biebftallen gegen ben Sommer oft Ellen boch brinnen erhebt und orbentlich ausgemistet werben muß. Ich will burch diesen Sammer mahrlich bes größeren politischen Sammers nicht fbotten. Schon bas ift genug gefagt, bag ich in fclimmer

Jahrszeit, wo es fast immer regnete, boch fast immer froh war, von ben Stublen und Tischen ber Meuschen mieber auf meinen naffen und kalten Sit hinauszukommen. Denn ich fuhr nur in einem leichten fogenannten Holfteinerchen, ben ich mir in Konigsberg gekauft hatte und ber allen Winden und Wolkenerguffen mit meiner Herrlichkeit freies Spiel ließ.

Unterbeffen war Rutufow, welcher über Litthauens Sumpfe und Buften und über Polens Schnee auch nicht hatte hinhupfen konnen, mit feinen Ruffen auch über bie Weichsel gegangen und ber Raifer Alexander nach Breslau. wo er Bundnig und Freundschaft mit bem Ronig von Breugen von neuem befestigte. Der Ronig hatte feine Berfündigung an fein Bolf und die Rriegserflärung an Frantreich erlaffen und ben Orben bes Gifernen Kreuzes als bas bobe Feldzeichen bieses Krieges errichtet. 3ch fam in ber · letten Margwoche in Ralisch an, wo ber Raifer und ber Minister vom Stein waren und ben Ronig von Breugen Bei meiner Sabrt von ba nach Breslau traf mein Bagelchen auf bem Wege ploplich auf ben Wagen Gr. preußischen Majeftat, Die ben Raifer in Ralifch besuchen 3ch richtete mich auf, entblofte mein haupt, fchrie fubr. aber meinent polnischen Schmager vergebens zu, auszu-Um ein haar batte ber Ronigliche Wagen mich armen Blebejer gestreift; wie wurde ich mit meinem Befcbirr auseinander geflogen febn, wenn er uns gefaßt batte!

Ich weilte nur ein paar Tage in Breslau. Bei meisner Fahrt von ba nach Dresben begegnete mir ein paar Stunden von Liegnitz einer jener Vorfälle, die, wiewohl nur baare Spiele des Zufalls, doch eines tiefen Eindrucks auf und nicht verfehlen. Ich war bei meiner Nachtfahrt im halben Schlafe — siehe! da schmetterten mich Trompeten

ploslich aus meinem bammernben Traumzustanbe beraus. Ich rieb mir bie Augen - es war bie Morgenrothe, und ich fam eben aus einem großen Tannenwald auf's Blachfelb binaus gefahren - und fiebe! auf einem Queerwege gogen ein paar rufftiche Regimenter Sufaren und Rofaden mit fliegenden Fahnen an mir vorüber, fo bag ich wohl an gebn Minuten ftill halten und mir bie Leute und bie Gegend betrachten mußte. Und als meine Sinne und Bebanten fich mit ber aufgebenden Sonne aufflärten, ward mir eine buntle Erinnerung, gleichsam eine Wiebererkennung bell in meiner Seele - hier an berfelben Stelle, hier por bem Sannenwalde, und in eben folder morgenlichen Beit batte ich vor einem Jahre fachfische und polnische Reiter mit gang anderen Gefühlen vorüber ziehen feben. Was haben bei folden wunderlichen Spielen bie Bedanten für ein weites freies Spiel! D hatte nun mein Chagot bei mir gefeffen! Bie wurde er biefes Morgenroth und bas aufgebrochene Morgenroth ber Freiheit begruft haben !

Im Anfange Aprils war ich in Dresben und ließ mich bei dem würdigen Oberappellationsrath Körner einquartieren. Balb kam auch der Minister vom Stein. Er war jetzt durch gemeinsamen Beschluß der hohen Herrscher zum Borsster eines Raiserlich Russischen und Königlich Preußischen Berwaltungsraths für die Deutschen Angelegenheiten und Lande ernannt. Die würdigsten Männer, Herr Prästdent Schön aus Preußen und Herr Geheimer Staatsrath Niesbuhr aus Berlin wurden von Preußen ihm beigefellt. Niebuhr ift gegen den Gerbst ausgetreten und hat den Staatsrath von Rhediger aus Schlessen zum Nachfolger gehabt.

Sier begann nun ein gang neuer Abschnitt unfers Lebens, ein neues Gebränge, ein Gebränge ber beutschen Dinge und Menschen, und bies wogte nun allerbings oft mit

Sturmfluth auf herrn vom Stein ein. Er begriff, bag ber Stein, ben er von Deutschlands Raden abmalzen wollte, nur burch bie gemeinsame Anftrengung bes gangen Bolts abgewälzt werben konne, bag alles, mas Alttestamentlich an bie Wand b . . . . und Spieg und Stange heben konne, angestrengt werben muffe. Schon von Betersburg aus, hatte er barüber vielfach nach England und Deutschland bin und ber gebriefwechfelt: benn allerbings hatte man nach Deutschland, menn gleich langfame, Belegenheiten, burch Gilboten über Jaffy und langs ber Donau nach Wien, auch burch einzelne Schiffer, die ihre Briefe und Felleisen irgendwo an ber Offfeefüfte Bertrauten überlieferten. 3ch erinnere mich mehrerer Briefe, bie er mit bem hannoverichen Minifter Grafen von Münfter in London gewechfelt hat und die ich abschreiben mußte. Müufter außerte fich fehr falt und bebenflich in Sinficht ber Bolfsbewaffnung und fab, wie mir bauchte, Die Dinge allein aus bem ariftofratischen Standpunkte von oben ber an, und erblidte in einer folden Erhebung und Bewaffnung für bie Folgezeit mancherlei Gefahren; Stein antwortete ibm aber, er wolle lieber bas Stud trodnes Brod mit bem armften beutichen Bauren in ber Gutte effen, als in ber glangenoften Berrichaft von Fremben abhangen. Stein vertraute ber Treue und bem Billen bes beutschen Bolfs, und er hat fich barin nicht geirrt; aber wie weit war er von allen bemagogischen und anarchischen Utopien, welche manche Queerfopfe ihm auch wohl zugetraut haben! Aber Rapoleon gegenüber konnte er auf Spanien und Ihrol hinweisen, und er wies barauf bin. Mun fam in Dreeben bas Gebränge beibe ber Wohlmeinenben und ber Berrudten, bie oft auch recht wohlmeinend waren, nur überall feine Meinung haben burften. Wenn es langfam ging mit bem Bormarich ber Beere, mit ber Bewaffnung und jener blit-

fcnellen Wirtfamteit, welche man von ben vereinigten Breugen und Ruffen erwartet, hatte, wenn Stein felbft oft ärgerlich mar über Berfaumungen und hemmungen, bie weber von ben Monarden noch von ihm verschuldet waren, fo pflegte er bie Fragenden und Suchenben oft kurz und ungebulbig mit ben Worten abzuweisen: "Meine Berren, "was wollen Sie von mir? Ich bin fein herrgott, ja ich "bin nicht einmal Raifer von Rufland noch Rönig von "Breugen." Doch mußte ich bei feiner Beftigkeit oft bewundern, wie er felbft gegen überlaufende und qualende Marren, wenn fie es nur gut und treu meinten, gebulbig und zuweilen fogar langmuthig febn konnte. Wie er nun vollends mit brieflichen Anfragen, Bitten, Borfchlagen und Entwürfen ber vielen Baterlanderetter bebrangt worben ift. fann jeder fich vorftellen, ber jene aufgeregte Beit bebenft. Was furz gefaßt war , las er gewöhnlich, mertte fich, wenn etwas zu merten mar, und gerriß ober verbrannte bann fogleich bas Papier; benn mit geschriebenen Aftenballen fchleppte er fich nicht gern. Was lang und mit langen Ginleitungen und Berleitungen verfeben mar, bem traute er nicht, und feine praktische Rurze hielt es - was es meiftens auch mar - für unbrauchbares theoretisches Gemaich. Das gab er mir bann zuweilen zur Beantwortung, gewöhnlich aber nur zur Durchlefung. Es liefen ba bie wunderlichften Dinge ein. Go ichidte unter andern ein Profeffor Sauff ober Sauch, ber früher in Marburg gelehrt hatte, fpater, wenn es mich richtig erinnert, als Profeffor ber Mathematik nach Ghent berufen ift, einen Blan ein zur leichten Berftorung und Überwindung bes frangofischen Beers, einen abnlichen Blan, wie ber, ben man zu Roftopichins Beit in Mostau ausgehecht haben foll. Es war in biefem Entwurf von nichts Geringerem bie Rebe, als von einem magnetischen

Eisenkoloß von eigenthümlichem Bau, ber vor ber Fronte bes beutschen Heeres geführt werden und alle seindliche Rasnonen= und Flinten=Rugeln mit unwiderstehlichem deitz zu sich locken solle; so daß der deutsche Soldat unverletzt und unverletzlich unter diesem Schirm dem Feinde besto muthiger und kräftiger auf den Leib rücken könne. Es war aber dabei nur eine Kleinigkeit vergessen, die Möglichkeit einer Kraft, die einen solchen Roloß an Heeresspisse bewegen könnte. Ich hatte mir von solchen Schnurrigkeiten eine kleine Sammlung angelegt, die auf dem Meere mit einem Theil meiner Bucher versault ist.

Da Die verbundeten Beere nun über Die Elbe weiter in Thuringen vorbrangen und die Frangosen von ber andern Seite beranzogen, fo wimmelte Dresben außer ben ermähnten Fremben, bie bort Geschäfte hatten, auch von Flüchtlingen, bie bas Sichere fuchten, einige Beit bort blieben, und bann über bie Berge nach Bohmen zogen. Auch Gothe tam, und besuchte mehrmals bas ihm befreundete Rorneriche Saus. 3ch hatte ihn in zwanzig Jahren nicht gesehen; er erschien immer noch in feiner ftattlichen Schone, aber ber große Mann machte keinen erfreulichen Ginbruck. Ihm war's beklommen und er hatte weber hoffnung noch Freude an ben neuen Dingen. Der junge Rorner mar ba, freiwilliger Jager bei ben Lutowern; ber Bater fprach fich begeiftert und hoffnungereich aus, ba erwiederte Gothe ihm gleichsam ergurnt: "Schüttelt nur an Euren Retten, ber Dann ift Gud gu "groß. 3br werbet fie nicht gerbrechen."

3ch war meinen Dresbener Monat recht fleißig, arbeitete meinen Goldatentatechismus aus, und überarbeitete einen britten Theil bes Beiftes ber Beit, wozu ich schon in Rönigsberg gesammelt hatte. Ich erlaube mir hier baraus eine Stelle zu wiederholen, zum Beichen, daß ich bas Biel

vieses heiligen Krieges klar und richtig in's Auge gefaßt habe, ein Ziel, bas in deutschen Gerzen ewig unverrückt stehen follte ").

"Das nachfte große Biel biefes mit folcher Burbe "und Sobeit ber Gefinnung begonnenen Rrieges ift bie Be-"freiung und Wieberherftellung Italiens und Deutschlands "und bie Befdrantung bes frangofifchen Ubermuthe an bem Dort beginnt bie Arbeit bes Rriegs, vielleicht ..eine lange und ichwere Arbeit, bie aber gethan werben muß, "wenn man nicht bei Salbem fteben bleiben und nach einigen "Jahren bie Frangofen wieber ba feben will, mo fie eben "gewesen find. Den Rhein barf bas unrubige und eroberungs-"luftige Bolt nimmer als Granze behalten; benn welche "Rlaufeln und papierne Gibichwure und Berfdreibungen "man auch an einen Friedensschluß hangen und von wie "vielen Burgen und Beugen man ihn auch mit unterschreiben "laffen mag, bie naturliche Gewalt wird immer ftarter febn "als bie fünftliche, wenn bie Grundlage bes Friebens nicht ..eine fichere ift. Der Rhein mit feinem Rnie in frember "Sand brudt grabe auf ben Raden Deutschlands, und wird "nicht weniger bruden, wenn man auch gelobt und bebingt, "es folle mit weicher Wolle und Seibe umwulftet werben. "Wenn Frankreich ben Rhein und feine feften Stellungen "befist, fo ift bas Rieberland und bie Schweit und alfo "auch ber größte Theil von Oberitalien grabezu von ibm "abhangig, fo liegt ihm bas übrige Deutschland bis an bie "Elbe und ben Böhmerwalb offen, und es mag ungeftraft "bineinbrechen und ftreifen und zieben, fo weit es will; ju "ibm aber barf ungeftraft fein Geer bis an ben Rhein, "gefchweige benn über ben Rhein tommen. Will man alfo

<sup>\*)</sup> Beift ber Zeit Theil 3. S. 307 - 9.

"ben Frangofen bas Ubergewicht in ber That entwinden, und "nicht bloß zum Schein, fo muffen Deutschlanbs alte Granzen "wiebergewonnen werben. Dann werben bie beiben Bolfer, "bie Deutschen und bie Frangofen, in gleichem Berhaltniß "einander gegenüber fteben, und gegenseitige Furcht wird bie "Marten beffer bewachen und bas Gleichgewicht und bie "Rube Europas beffer bewahren, als alle Bullen und "Diplome, beren ewige Berficherungen und Gelobungen immer "nur burch bie Degenfpige recht getragen werben. "Deutschen wollen nur ihr Gebührliches wieder haben, Die "Menfchen ihres Lanbes und ihrer Bunge, bie ihnen unter "Lubwig bem Bierzehnten und Funfzehnten und in ber letten "frangofischen Raubzeit entwendet worden find. Diefe uralte "germanische Granze ftebt an bem Bogefus, bem Jura, unb "ben Arbennen, burch Art und Sprache bes Bolks unver-"tennlich und unverrücklich feft, und nichts Frangofisches,-"welches fie nur verberben wurde, foll von ben Deutschen je "begehrt noch genommen werben."

Ein großes Glück erlebten wir hier in Oresben, für welches alle, welche bie Verhältnisse kannten, bem himmel bankten; so daß Viele dabei riesen: der alte deutsche Gott lebt noch. Den 23. April starb zu Bunzlau in Schlesten ber alte russische Feldmarschall Kutusow am Nervensieber. Bei dieser Nachricht ries auch ich: hier ist der Finger Gottes. Dieser Greis war eine hartnädige zauberische russische Natur. Er hatte die Gewalt und das Ansehen im Geer gewonnen, daß selbst Alexander ihn nicht gut davon hätte wegrücken können. Kaum war es ihm und Stein gelungen, ihn über die Weichsel vorwärts zu bringen. Er hatte durchaus jenseits der Weichsel vorwärts zu bringen. Er hatte durchaus jenseits der Weichsel bis zum Sommer stehen bleiben und dann erst mit verjüngten Kräften vorrücken wollen. Aber was wäre dann aus Deutschland ge-

worben? Er war nun freilich vorwärts marfcbiert; aber . wieber fann man fragen: was mare aus Deutschland, mas aus Breugen geworben, wenn Rutufow gelebt batte? Die Frangofen murben alles Land bis an bie Weichfel, fie murben mit ber graufamften Berechnung Breugens lette Gulfsmittel vertilat, feine letten Sehnen gerschnitten, und eine preugifche Bemaffnung faft unmöglich gemacht baben. Und was batten Rutusow und die Ruffen allein ohne Breugen mohl ausgerichtet, bier, wo auch noch alle Feftungen von frangofischen Befatungen gehalten murben? Gin anderer libelftand mare gewesen: Rutusow mogte bie Deutschen nicht, er mar im bochften Grabe raub und unliebenewurbig, und batte jebe hohe beutsche Aufwallung und Begeisterung wahrscheinlich bei ihrer Geburt mit plumpen moffovitischen Fugen ger-Einen Ahnlichen ober gar einen Gleichen murbe er neben fich nimmer gebulbet baben; wie mare neben ibm Blucher beraus ober berauf gefommen? Nach feinem Tobe aber hat fich alles wie von felbft gemacht. Blücher ber Alte ift weniger gehemmt burch feine eigne Rraft emporgebrungen, und bie übrigen ruffifchen Felbherren, Bittgenftein, Barclan be Tolly, Langeron u. f. w. haben fich neben, und felbft unter bem Liebenswurdigen und Schonen, ber alles bezaubern und hinreißen konnte, nicht in Schatten geftellt gefühlt. Diefen Finger Gottes faben wir jest; ein anberer Kinger Gottes redte fich für bas Naterland in ber Schlacht bei Dresben aus ben Wolfen, mo eine ber erften losgebrannten frangofischen Ranonenfugeln bem madern Moreau · beibe Beine und mit ihnen bas Leben gerschmetterte. lich hatte biefer Frangoje gelebt, wie murbe er im Grograth bes Raifers Mexander fich in unfre Angelegenheiten und Siege hineingeschoben und zwifchen uns und bie Brangofen vorgeschoben, und uns nach Bermbaen um Rubm und Siegespreis betrogen haben! Wir haben folden Finger Sottes in jenen Tagen, wo man glauben und hoffen lernte, ausgereckt zu seben gemeint. Andere haben uns darüber ausgelacht, und lachen uns noch aus.

Nach der Schlacht bei Lügen vom 2. Mai wichen die Berbündeten über die Elbe zuruck, wo sie auch nicht einen einzigen sesten Blat als Anlehnungspunkt besaßen. Ich sah in Oresben den edlen Scharnhorst, leicht am Anie verwundet. Er selbst sah es nur für eine Streifung an; aber diese leichte Wunde sollte sein Aod werden. Er starb den 28. Immius in Brag. Eine Reise nach Wien, und bei der schwebenden Ungewisseit der Dinge hin und her sliegende Sorge um die endliche kösung derselben das kleine Übel zu einem gesährlichen. Doch auch der Tod ist Gottes.

36 fuhr, als alles Dresben verließ, mit fleinen Auftragen meines herrn nach Berlin, und besuchte von bort aus meine Gefreundten und meinen kleinen Sohn in Pommern und Rugen. Dann wieber nach Berlin gurud, wo ich bis gegen bas Enbe bes Junius blieb. Es wurden inamifchen mit Rapoleon Schlachten gefchlagen, zweifelhafte, aber tapfere; boch felbft bie Rachrichten von Berluften folugen nicht nieber. Die Menschen waren auf bas Sochfte und Lette geruftet: lieber bas tieffte Leib und Berberben, lieber bie letten ehrlichen Tobeswunden als langer bie Schande ber Knechtschaft - bas war bas allgemeine Gefühl und bie einftimmige Stimme in ber Sauptstadt. Noth genug und Bebrangnig, aber Freude und hoffnung in ber Roth und eine Gemeinsamkeit ber treuen Bergen, bie nur in folden Beiten gusammen auflobern tann. 3ch lebte mit lieben Freunden, mit edlen und hohen Menschen, die meinen Willen für die That nahmen. Savigny und Eichhorn fagen im

Landmehrausschuß; Guvern übte feine Rompagnie, bald fein Regiment Landfturm auf bem Wilhelmsplat; Fichte hatte für fich und feinen taum maffenfähigen Gobn, ber taum aus bem Knabenalter heraustrat, Langen und Schwerbter vor feiner Thur angelehnt fteben. Dan hatte ibn ber Chre wegen zum Offizier beim Landfturm machen wollen, er hatte es verweigert mit ben Worten: "Gier tauge ich nur gum Gemeinen." Diesem Mann war es mit allem immer voller Ernft; er mar fchlecht auf ben Fugen, ich glaube, etwas an Gicht leibenb; ba hatte er benn gesprochen: "Ich weiß, ich "werbe feine großen Thaten thun, aber ich werbe bem Bolfe "nimmer ben Weg zur Flucht weisen; nur über meine Leiche "follen bie Feinde in bie Stadt einbringen." Er mar erftaunlich frisch, lebendig, und liebenswürdig in biefer Beit, und es fchien gleichfam, als fanbe fein frommer Sinn in ber Liebe zum Bolf und Baterlande mehr und mehr bie Brude, worüber er aus feinem ibealischen 3ch zum Richtich binüber gelangen konnte. 3ch habe ibn bamals viel gesehen, in feinem Saufe und bei Freunden. Er und Reil waren gemiffermaagen bie tragischeften Berfonen ber Sauptftabt burch die ungeheure Reurigfeit, womit fie bie Beit auffaßten, und burch ben brennenben Sag, ben ber lette faft noch mehr als Fichte gegen bie Balfchen trug. Reil, ber eble Oftfriese, mar ein Mann machtiger und gewaltiger Leibenfchaften, bie fich in feinem schonften Letbe und feinen gottlichen Augen in berrlichften Farben und Flammen barftellten und brachen. 3ch war bort gleichsam Sausfreund geworben burch einen geliebten Freund, Friedrich von Scheele, Bruber bes gegenwärtigen hannöverschen Minifters, und ich habe manche Abenbe in feiner liebenswürdigen Familie verfeffen, wenn er über Menfchenleben und Naturleben bei bem leibenfcaftlicen Blafen feiner Tabadspfeife feine Fantafleen ausströmte. Ich erinnere mich wie heute — ich traf ihn unter ben Linden spazierent, als die grimme Botschaft unter vielen zugleich Zusammenlausenden erschalte, es ist Waffenstillsstand (war den 4. Junius abgeschlossen). Er stand bei der Nachricht wie in den Boden hineingedonnert, erdlaste einem Ohnmächtigen ähnlich, dann drückte er mir und andern Freunden die Hand, und die hellen Thränen strömten ihm über die Wangen.

Ja bas war eine grimme Botschaft und machte Biele unficher und zweifelhaft. Balb fam ber Jammer von Samburg, bas fo leicht batte gerettet werben konnen. Dann mitten im Waffenftillftand ber icanbliche Überfall ber Lugower und ihre Riederfabelung, wo die Frangofen, die fie bie brigands noirs ichalten, fich bie Luft machten, bie Wirtemberger in bofer Miffethat auf ihre Brüder zu begen. 3ch fuhr im Anfang bes Monats Julius nach Reichenbach in Schleffen, wo Berr vom Stein lebte und in beffen Umgegend bie hoben Berricher fagen. 3ch mobnte bort anfangs in einem ichlechten Stubden bei einem Nachtwächter auf ber Mauer, bann bei einem eblen Geren, bem Grafen Karl von Gefiler, vormaligem preußischen Gefanbten in Dresben und jest ernanntem Felbhauptmann bes ichlefischen Lanbfturms in jenen Gauen. Ich ließ hier meinen Solbatenkatechismus bruden. Ich weiß nicht, ob er irgend ein Berg zum Kampfe begeiftert bat bazu hatten bie Frangofen mit rother Dinte ben rechten Ratechismus gefchrieben - aber bag er manchem verwundeten Rrieger in Lazarethen ein Troft gewesen ift, bas weiß ich, und bas ift auch mir ein Troft gewefen.

Sier zu Reichenbach ftanb nun mahrend bes Waffenftillftands ein Kongreß, hier und zu Schloß Gitschin in Bohmen: ein schauerlicher Kongreß, ber bie verworrenen europäischen Dinge zu Ordnung und Frieden vermitteln

follte. Rapoleon faß als britte Größe in Dresben. fage, ein ich auerlicher Rongreß, benn Biele fürchteten, Napoleon, ber ben Willen und bie Lift ber Einbeit - Ginbeit ein gewaltiges Ding bei Unterhandlungen - gegen Mehrere hatte, werbe die Beit und bas Glud fo binfcbletven, und burch Uberliftung gewinnen, was nicht mehr burch Waffen erzwungen werben konnte. Wir waren alle viel in Sorgen und Misftimmungen und oft in bitterm Arger, wenn wir in ben Beitungen bon angenehmen Soffnungen eines balbigen Friebens lafen. Dein alter Berr mar auch häufig nicht allein misgestimmt, fonbern verärgert, auch wohl burch Pobagra geftachelt, und bas fiel bann auf Unfereinen und auf andere Rleine gurud. Die einzige große Freude in diefer schweren Beit war die Nachricht von bem Siege bei Bittoria, wo Wellington bas frangofische Beer von seinem gangen Gefdus und Beuge ausgezogen und über bie Phrenaen gejagt hatte. Wir flegten mit bei Bittoria, und bofften wieder auch bei uns zu flegen. 3ch mußte eigentlich bei bem Namen Wellington immer bie Ganbe falten; wie viele frohlichfte Tage und Nachte bat er mir erfochten und wie hat er über die schwersten Jahre 1810 und 1811 mir und fo Bielen binuber geholfen!

Zwar gab es hier ber bebeutenben Manner viele, bie zu mir auch oft sehr freundlich waren. Doch fie litten an bemselben übel, woran Stein frankte, mehr ober weniger; z. B. von Niebuhr hatte man selten Freude, zumal da seine Frau viel frankelte und er einmal mit Stein sehr gespannt war, was herr von Schön durch sicherere Stimmung wieder zurechtstellte. Andere merkwürdige Personen oder ausgezeichnete Männer: der Korse Pozzo di Borgo, Stadion, die sächsischen Flüchtlinge Thielemann, Carlowig und After, die berühmten preußischen Feldherren, Blücher, Gneisenau, Groische

mann, gingen und famen. Es war ein Felblager, wilbes, brangendes, oft febr unbehagliches Leben. 3ch fant inbeffen eine Schaar ebler Junglinge , mit welchen ich in ber Stabt, mehr noch in ben umliegenben Orten, g. B. in bem feinen Berenbuter Fleden Gnabenfrei, ofter gufammentraf: ba waren Max von Schenkenborf, ben ich bier kennen lernte; Theodor Rorner, ber mit einer fcblimmen Bunbe ben Gabeln ber Wirtemberger entronnen war und bier bei bem Grafen Gefler, feinem Baten, einige Wochen mobnte; Rarl Gad, mein jegiger Bonner Freund; Graf Rarl von ber Groben; quweilen auch ber wilbe genialische von ber Marwin. Mein einziger rechter Freudenbringer mar inbeffen ber Graf Gegler, ein alter Jugenbfreund Steins, welcher über ihn eine große Gewalt hatte und ibn, felbft wenn fie fich anfangs tabbelten, boch zulest meiftens in beitre Laune feste; benn biefer eble Mann batte über ein febr fturmifches Berg und einen frantlichen Leib, ber ibn fcredlich mit Gicht plagte, eine großartige Berrichaft gewonnen. Er verftand bie fcmerfte aller Runfte, nach außen bin beiter zu fplelen, wenn auch in ibm Bewitterwolfen fpielten. Das war aber bas Anmuthiafte, bag feine Art Bis bem Steinschen auf eigenthumliche Weise jum Wesftein biente und Funten aus ihm hervorlodte. Er war in ber Rabe begutert, und bie fachfifchen Generale und Anbere wohnten auf feinem Gute Meuenborf eine Stunbe von Reichenbach, wohin wir oft fpapieren fuhren. Er erlofte mich balb aus meinem Nachtwächternefte, wo ich wie auf einer Subnerfliege fag. Weil wir alle, und bie meiften nur zu viele. Muße batten, woraus bei bem ichwebenben zweifelhaften Stande ber Dinge eben boppelter Überbrug und Berftimmung entftanb, fo gog er mich beran, und wir lafen Griechisch und Italianisch mit einander Denn er war ein febr gebilbeter tenninifreicher Mann, ber in ber Jugend

England und Italien mehrmals gefeben und fich eine foone Bibliothef gesammelt batte. Gin fleiner Mann, mit ber lebhafteften Bewegung, mit einem breiten von Blatternarben gerriffenen Geficht und feuerblitenden Augen, leiber mit burch Gicht oft zuckenden Bugen. Schalfheit und Wit funkelten aus ibm, obgleich er bei'm erften Anblid mehr ben Ginbruck eines häflichen Mannes machte. Bon Ratur ungeftum und geschwind batte er burch beborrliche Ubung die größte Berrschaft über fich gewonnen. Im Gefprach ichog er Pfeil auf Pfeil ab, und wenn er ja einmal hart getroffen hatte, machte feine große Butmuthigkeit es balb wieder gut. Denn eben biefe Gutmuthigkeit und eine große Beichheit und Bartlichfeit bes Gemuths zu bebecten ober vielmehr zu verhullen, gebarbete er fich oft wie ein Gifenfreffer, befonbers wenn er Sutes thun und Wohlthaten ertheilen wollte; worin er im Stillen unermublich mar. Er war ber Enfel eines großen vreußischen Reitergenerals, ber im zweiten fchlefischen Rriege in ber Schlacht bei Jauer ober bem fchlefischen Gobenfriebberg burch eine glanzende Baffenthat bie große Entscheibung brachte, indem er mit vier Reiterregimentern bas öftreichische Centrum burchbrach und bie ungrifden und bobmifden Grenabierregimenter wie Saberftrob zusammenritt. Der große Ronig machte ihm in bem eroberten Lande eine ber bebeutenbften Schenfungen und erhob ihn in ben Grafenftanb. Als Beichen jener glorreichen Waffenthat führen feine Entel 25 Nahnen und 66 Standarten im Wappen. Nach ber Überlieferung waren bie Gegler in ben Kreuzzugen gegen bie Beiben aus Schwaben nach Preugen gefommen, und geboren mahrichfinlich bem Stamm bes wilben Geglers ber fcmeizerischen Tellfabel an, welche ja nur bie Uberfetung ber perfischen Rambyfesfabel ift. Unfer Graf Rarl mar ein Felbhauptmann bes Lanbfturms und hat als folder gottlob

nicht Gelegenheit bekommen, Thaten zu thun. Er war aber mit gang Schleffen nebft bem würdigen Oberpräfidenten Mertel und vielen anbern Batrioten eifrigst thatig, burch Rath und That. auch burch Silber und Golb bie Landwehr errichten und bewaffnen zu helfen. Diese war eine geschwinde und schone Arbeit Sneisenaus: 60,000 Mann Landwehr maren in einigen Monaten leiblich fertig, wie Solbaten in zwei Monaten fertig werben fonnen. Sie gogen gum Theil faft fansfulottifc in's Welb, manche nur mit linnenen Beuteln ftatt ber Batrontaften auf bem Ruden; aber es war ber rechte Ginrichter und Beleber ba und ber rechte Muth. Sie haben's an ber Ratbach und bei Wartenburg wohl bewährt, und bas Schlefifche Beer hat fich einen grunften Rrang und Namen ge= monnen; fo bag von ben Preugen nicht blog bie Pommern und Branbenburger genannt werben follen. Bier mar alfo Graf Befler auch eifrig thatig; aber von feinem Landfturm mogte er nichts boren, noch weniger von ben für ben Land= fturm erlaffenen Gefegen, welche wohl in Litthauen und Rugland hin und mieber, aber nimmer in einem fo bichtbevolferten Lande ale Deutschland Anwendung finden konnten und welche ein vertehrter Spperpatriot (man hat ben nachberigen Königlich Preußischen Generalkonful Bartholby in Rom als Berfaffer genannt) im Traum gemacht zu haben ichien. Er legte auch biefe Oberfelbberrnftelle fobalb als moglich nieber. Noch mahrend meiner Unwefenheit in Reidenbach hatte er fein fechszigftes Jahr vollendet, und ließ fich nun fogleich bavon entbinden. "Gine fcone Befchichte," fagte er eines Tages zu mir, "wenn ich mit meinen Baum-"wollenwebergefellen auf ben Plan mußte!" (es find aber in Reichenbach und ber Umgegend viele Beugwebereien). "Das wurde ein Laufen geben! und ich mußte bann "ja mit laufen! Rein, fo weit find wir noch nicht ber"unter; eine folche Maulfchelle foll mein Bappen nicht "bekommen."

216 ber Waffenftillftand zu allgemeinem Jubel ben 10. August aufgekundigt ward und ben 17. August bas Schlagen wieber begonnen, mar herr vom Stein mit bem großen Sanvequartier burch Bohmen gezogen und hatte mich in Reichenbach gurudgelaffen. Da erft lernte ich meinen Bekler recht fennen und erfennen. Es zogen nach ber Solacht an ber Rasbach 18,000 frangbfifche Gefangene burch Reichenbach nach Oberschleften; in Reichenbach maren Lazarethe für verwundete Breugen. Da arbeitete und wirkte mein Landiturmefelbbauvtmann auf bas treuefte und unermublichfte. Bie oft find wir auf bem Wurftwagen nach und von feinem Gute gerollt, von mo wir fette Schopfe und Ralber mit gurudbrachten, Die alebald in Braten und Suppe für bie Rranten verwandelt werben mußten! Solche Dinge that er ohne allen Schein, ja mit einem Schein, als thue er es nur, weil es fich nicht anbers schicke; er that es aber aus vollftem liebenben Bergen.

In diesen schönen Reichenbacher Tagen machte er eine prächtige Geschichte. Einige französische gefangene Generale, unter ihnen General Puthob, und viele französische Staabsossiciere waren in Reichenbach zurückgeblieben. Diese hatten von der für uns unglücklich ausgefallenen Schlacht vor Dresden Wind bekommen, und singen an lose Reden zu führen, und auf die Thürme und Dächer zu klettern, um zu sehen, ob ihre siegreichen Gecre nicht heran marschieren: denn davon hatten sie gemunkelt, daß diese, ihren Napoleon an der Spize, dalb wieder in Schlessen sehn würden. Auch waren sie nach der wälschen Art, wie sie ist, wenn man ihr nicht den Daumen auf dem Auge hält, gegen die deutsche vergessende Gutmüthigskeit bald übermüthig geworden, und

hatten in ben Baufern Schier auf bie beften Bimmer als bie ihnen behaglichen und gebührenben Quartiere Anspruch gemacht, ja eigenmächtig und wie mit Drohung gegen bie Bewohner Reichenbachs angefangen fich bin und wieber umzuguartieren. Da gingen wir, ber Graf und ich, einmal au bem evangelischen Oberpaftor Tiebe, einem gebornen Bommer ans Pafewalt, in beffen Saufe ber Minifter Stein gewohnt batte. Diefer Berr Baftor fing nun an vor bem Grafen über ben malfchen Übermuth zu flagen und namentlich über ben bei ihm einquartierten General Buthob, und wieberholte ungefahr bas Obengefagte, und wie ber Schlug immer fen, Napolcon murbe uns bie furgen Bortbeile balb mit boppelten Binfen guruckgablen und in wenigen Wochen wieber an ber Ober und Weichsel als Sieger gebieten. Diefen Worten ergurnte fich mein Graf, und ichalt ibn: "Schamt Cuch! Ihr bider ftarter Pommer, folltet boch wif-"fen, wie man unter folchen Umftanben mit folchen Rerlen ... umgehen muß -- bas Sausrecht! mofur machfen benn "Stode und Sanf?" Und er brudte ben But auf ben Ropf, und ging eilig mit mir von bannen, und grufte ben Beneral Buthob, ber une auf bem Martte begegnete und zuerft . ben Gruß bot, nicht einmal wieder. Ich ging auf mein Bimmer, fah aber nach einem Biertelftundeben meinen Grafen in voller Rammerherrmuniform, Blan mit Golb, einen Degen an ber Seite und Wiftolen in ben Tafchen eilends aus ber Thur über ben Darft in bas Rommanbantichaftshaus eilen, wo ber preugische Kommanbant Oberft Graf Luft feinen Sit hatte. Er tam balb wieber, und mir festen uns zum Thee. "Ich habe jenem sparzacammino (ber Graf "war von piemontefischer Art) bie Dauben aufgetrieben, und "ibn Bulver merten laffen; ben konnte ich mit meinen Land-..fhurmern allenfalls noch übermältigen; er icheint mir auch

"bie Franzosen im Leibe zu haben, bag fie wiederkommen "könnten — fie sollen alle fort!" Diese letten Worte sprach er gar kecklich aus — und kaum waren einige Stumben vergangen, so fuhren Wägen und Karren genug auf, und General und Ofsieier ward brauf gepackt und tiefer in Obersichleften hinauf fortgerutscht.

So war mein Graf, fo war mein mitten im brennenben Rriege einmal wieder ftill geworbenes Leben in feiner freuud= lichen und tapfern Rabe recht vergnuglich. Er ift mir ein treuer Freund geblieben, auch in ben fpateren Sahren, auch als es mehr um mich zu fturmen anfing, und fein Andenten muß mir heilig febn. Ich habe ihm ohne meine Schulo Mube gemacht. Diefer feine und helle Mann hatte eine eigenthumliche fast hamannische Aber und ftreute in ber Rebe und in Briefen nach allen Seiten bin Blitfunten aus, bie nicht immer bie Wolfen zeigten, woraus fie bervorgefcoffen, buntle oft munberbar geftaltete ober verhüllte Bilber und Gleichniffe, wie Leben, Lefen und Ginfall bes Augen= blick fle ihm eben gaben. Bu feinen Worten, Die immer in möglichfter Rurge gufammengepregt und nach allen Eden mit mehreren Gefichtern ausgeschliffen maren, mußte man feine Diene und Gebarbe haben, um zu empfinden, mas fie bebeuteten. Spiele aber und Anspiele bes Biges ju unterbruden war einem folden Manne platt unmöglich. Er ift wegen Briefe, die man bei mir gefunden, mit in meine Demagogie vermickelt worben, b. h. er ift befragt worben, aber auf bas leichtefte.

Nach ber Leipziger Schlacht hieß mein Herr mich nach Leipzig zu sich kommen. Da fand ich nun auch meinen Kriedrich Albert Eichhorn und ben Oberften Rühle von Lilienstern und Reil, ber als Oberhaupt über ben Jammer ber vielen Lazarethe gestellt war. Er war bem Anschein nach frisch und gesund, sagte uns aber, er trage das Berderben in sich, habe es in Berlin aus dem Munde eines sterbenden Freundes eingehaucht bekommen, und könne es durch kein Mittel austreiben; es liege ihm wie Blei in den Knochen. Ach! nur zu wahr! er ging nach Halle, die Vermälung seiner liebenswürdigsten ältesten Tochter mit meinem lieben Friedrich von Scheele zu seiern — und in wenigen Tagen war er nicht mehr. Das war ein prächtiger Mensch voll überschäumender Kraft und Leidenschaft, der von seinem Feuer Hunderten hätte abgeben können, und immer noch gennug übrig behalten hätte.

Im November zogen herrscher und heere und auch bie Berwaltung bes herrn vom Stein in Frankfurt ein. Ich blieb noch in Leipzig. hier war ein kleines Bild von Wilna, nur mit bem Unterschiebe, daß die Stadt nicht verswüftet worden, und daß hier beutsche Menschen lebten. Es lagen 30,000 Kranke und Berwundete in Lazarethen, Freunde und Feinde; die Leichenwägen knarrten auch hier täglich durch die Straßen, und viele der Einwohner wurden mit von den Seuchen fortgerafft. Doch ermüdete hier die Menschlichkeit und Wohlthätigkeit nimmer, und die Leipziger vergaßen die Angken und Nöthen und sich selbst, und halfen und retteten, so viel sie konnten. Das war auch Deutschland, und das allerbeste Deutschland.

Ich beforgte hier Kleinigkeiten und ließ kleine Flugschriften aussliegen. An einer berfelben erlebte ich Freude, an
bem Schriftchen: Der Rhein Deutschlands Strom,
aber nicht Deutschlands Gränze. Sie gestel, und
scheint mir noch heute eine wohlgesaßte Schrift. Natürlich
waren die meisten jener kleinen Schriften, im Strubel ber
Menschen und Geschäfte geboren, wo man auch das rechte
handwerksgeräth selten zur hand haben konnte, wirklich

nichts weiter als fliegende und mit den Winden hinfliegende Blatter. Diefe trug mir offenes Lob von bem preußischen Staatskangler Fürften Garbenberg ein und Antrag und Bersprechen für ben preußischen Staatsbienft.

Gleich nach Weihnachten ging ich auch nach Frankfurt am Main, eine bofe Strafe im Binter über ben Infelberg nach Schmalfalben, und von ba über Burgburg und Afchaffenburg langs bem Main. Denn auf ber gewöhnlichen Strafe über Fulba war bamale wegen Mangel an Bferben gar nicht fortgutommen. Auf ber Spite bes Thuringer Balbes ffurzte ich auf bem fpiegelglatten Schnee= und Gie-Bege mit Pferben und Bagen auf eine fürchterliche Beife fopfüber, fam aber mit einer tuchtigen Beule und einem madlichen Bahn bavon. In ber alten beiligen Reichs = und Rronungs = Stadt fand ich bie Stimmung unb Unficht ber Guten und Gescheibten fo, bag ich mit ihnen nicht zu babern brauchte. Alles mar über bie geheimen Puntte bes befannten Bertrags von Ried betroffen worben. Die meiften beutschen Menschen munschten bantale größere Stärfung und Dehrung ber Sauptmachte Deutschlands und alfo ad modum Napoleonis Ginglebung mehrerer geringerer Berrichaften. Gie begriffen auch nicht, wie man mit ben nothmendigen Entschädigungen fertig werben, ober vielmehr. woher man fie nehmen wolle, wenn Napoleons Werf in Deutschland unverruckt fteben bleiben follte, zumal bei ben Kriebensanerbietungen, die man felbft nach ber gewaltigen Sunnenfchlacht bei Leipzig bem Riebergelegten noch machte. Er hatte nämlich bei feiner Flucht eines feiner biplomatifchen enfans perdus, ben Grafen St. Aignan, gurudbleiben und fich fangen laffen, um burch ibn auf ben Bufch zu flopfen. Schon gitterten wieber viele treue Bergen, ber Teufel merbe fein Spiel haben und man werde ben Fuchs wieber burchschlüpfen laffen. Aber wie viel man ihm auch erbot, selbst auf die Gefahr, vergeblich gestegt zu haben, er konnte und wollte sich sein ganzes Unglud felbst noch nicht klar machen, und sein zerknirschter Stolz wollte sich noch nicht beugen. Volgende Erklärung, die einer amtlichen Erklärung von Seiten der erhabenen herrscher ähnlich sah, hatte man damals den 1. December in Frankfurt mir einer Art Verwunderung in deutscher und französischer Sprache gedruckt gelesen: "Erklärung.

"Die frangofische Regierung bat fürglich eine neue Aus-"bebung von 300,000 Mann aufzubieten beichloffen. "Beweggrunde biefes Senatusfonfults find eine Aufforberung "an bie verbundeten Dachte, noch einmal im Angeficht ber "Welt Die Abfichten, welche fie im gegenwärtigen Rriege "leiten, bie Brundfage, auf welchen ihr Benehmen beruht, "ibre Buniche und ihre Entichluffe befannt gu machen. "Dicht gegen Frankreich, fonbern gegen jene laut vertundete "Übermacht, welche ber Raifer Napoleon zum Unglud Europas "und Franfreichs nur allzulange augerhalb ber Grangen feines "Reichs ausgeübt bat, führen die verbundeten Dachte Rrieg "Der Sieg bat bie verbunbeten Beere an ben Rhein ge-"führt. Der erfte Bebrauch, ben auch hier bie Raiferlichen "und Roniglichen Majeftaten von bem Giege machten, mar "Gr. Majeftat bem Raifer ber Frangofen ben Frieden angu-Die neue und verftartte Rraft, welche fie burch "bieten. , ben Beitritt aller Berricher und Fürften Deutschlanbs er-"balten baben, bat feinen Ginflug auf bie Bebingungen bes "Friedens gehabt. Diefe find eben fo wohl auf Die Unab-"bangigfeit bes frangbfifchen Reichs als auf bie Unabhangig-"teit ber übrigen Staaten Europas gegrunbet. Die Abfichten "ber verbundeten Dachte find gerecht in ihrem Biele, groß-"muthig und ebelmuthig in ihrer Anwendung, berubigend

"für alle, ehrenvoll für jeben. Die verbunbeten Do= "narchen munichen, bag Franfreich groß, ftart "und gludlich fen, weil die frangofifche Dacht "groß und ftart eine ber Sauptgrundlagen bes "europäischen Staatsgebäubes ift. Gie munichen, "bag Frantreich gludlich fen, bag ber frangoffiche Sanbel "wieder auflebe, daß Runfte und Biffenschaften, biefe Wohl-..thaten bes Friedens, wieder aufbluben, weil ein großes "Bolt nur bann ruhig fenn fann, wenn es gludlich ift. "Die verbundeten Machte bestätigen bem frangofischen Reiche "eine Ausbehnung bes Bebiefs, wie Franfreich fie nimmer "unter feinen Ronigen hatte, weil eine tapfere Ration bes-"wegen nicht berabfinft, bag fie nun in einem bartnäcfigen "und blutigen Rampfe, in welchem fie mit gewohnter Tapfer-"feit gefochten bat, auch Unfälle erlitten. Aber auch bie "verbundeten Dachte wollen frei, gludlich und ruhig febn. "Sie wollen einen Buftanb bes Friedens, ber burch eine "weise Bertheilung ber Macht, burch ein billiges Gleichge-"wicht ihre Bolter fünftigbin vor ben gabllofen Leiben be-"wahre, melde feit zwanzig Jahren auf Europa lafteten. "Die verbundeten Dachte merben die Waffen nicht nieber= "legen, ohne biefen großen und mohlthätigen 3med, biefes ..eble Biel ihrer Anftrengungen, erreicht zu baben. Gie mer-"ben bie Waffen nicht nieberlegen, bevor ber politische Bu-"ftand Europas nicht von neuem befestigt fenn wird, bevor "nicht unwandelbare Grundfate über eitle Unmaagungen "ben Sieg bavon getragen, bevor nicht endlich beilige ben mahren Frieden verfichert haben "Bertrage Europa "merben."

In biefer merkmurbigen Erklärung war nicht allein zu ben Franzosen gesprochen; es war auch, und gar nicht schräge und feitwarts, zu ben Deutschen nicht allein gewinkt, sonbern auch gesprochen. Sie konnten nach ben Berhöhnungen und Schändungen so vieler Jahre, nach den blutig erschöpsenden Anstrengungen und Arbeiten der letten beiden Jahre sich billig ein wenig verwundern, hier in dieser Erklärung die Gründe nicht etwas besser belegt zu sinden, warum die Franzosen zum Glück und heil Europas denn so groß, mächtig und glücklich sehn müßten. Sie hatten von dieser Macht und Größe nun seit drei bösen Jahrhunderten nichts als Arug und hinterlist und Schmach und Verderben ersahren; sie konnten sich billig wundern, warum bei ihnen, dem Herzenskern des Welttheils, dem Mittelpunkt, der von Gott bestimmt scheint, die Streitenden, welche von Westen und Often gegen einander anlaufen wollen, aus einander zu halten, nimmer von der Nothwendigkeit von Macht, Glück und Größe die Rede sey.

So gludlich mar es benn burch Bott wieber gerathen, bağ Napoleon fich gesträubt hatte, und bag die Beere ber Berbundeten endlich über ben Rhein gegangen waren. Enblich maren fie einmal in bas Land eingerückt, bas alle Baliche unter bem Titel bas fcone und ruhmvolle Franfreich gleichsam als ein beiliges und unantaftbares, ale ben Sig aller Runft, Wiffenschaft, Bilbung und Schönbeit ben anbern Guropaern, ben Barbaren mogte man fagen, barzuftellen pflegten. Diefe Feinen und Feinften mußten fich nun einmal gefallen laffen, biefes Land nicht allein von ben Deutschen, Ungern und Ruffen, sondern von Rofaden, Ralmuden und Bafchfiren, beren Roffe aus bet Wolga und bem Oby getrunfen, bestampfen zu laffen. Doch gingen in Mitten ber Buge und Gefechte bie Unterhandlungen mit Napoleon immer noch fort, und wurden ben 3. Februar bes Jahrs 1814 ju Chatillon wieber neu eröffnet. Bir bieffeits bes Rheins gitterten baber immer noch vor

bofen Friebensnachrichten; fleine Wechfelfalle ber Schlachten erichrecten und nicht, fonbern wir fürchteten bie malichen Fucheliften, und ob es ihnen nicht gelingen murbe, bas Gemebe, meldes Liebe und Gintracht jest gludlich und feft um die Monarchen gefchlungen zu haben schien, irgendwie und irgendmo zu lodern. Aber gottlob Napoleon ward burch einzelne kleine Erfolge zu neuen Goffnungen verleitet, und Die Berricher konnten immer flarer erbliden, bag er burch Unterhandlungen nur bingubalten und Beit zu gewinnen Aber bas Befte mar, bag bie Friedensbedingungen num immer harter geftellt wurben, und bag nicht blog mehr fein Stolg, fonbern vielleicht auch feine Sicherheit auf bas Spiel gefett marb, wenn er burch irgend ungewöhnliche Bugeftanbniffe, g. B. burch Ubergebung und Befegung ber Sauptfeften und Schluffel Frankreichs (Maing, Antwerpen, Lille, Det, Strasburg), fich beflegt und entwaffnet betennen mußte. 3mar fchrieen bie Frangofen, ale bas Unglud und bie Noth, welche ihr Übermuth fo viele Jahre über bie Rachbarn gebracht hatte, nun an ihre Thore Mopfte, Frieden! Frieden!, aber Napoleon fannte fein Bolf. Wie fie ibre Unthaten und Graufamteiten gegen anbere Bolfer gulest alle auf ihn zusammenwarfen, fo wurden fie ihre Demuthigung als feine einzige Berfculbung auf ihn abgelagert baben und ein Emporkommling ift bem nicht fo gewachsen, als ein Furft aus altem Ronigeftamm. Er bat felbft fpater 3d batte anders berrichen und Anderes magen konnen, menn ich mein Entel gemefen märe.

Alfo beibe Stolz und Eigensucht retteten biesmal Europa. Er hat fich übrigens im Januar bieses Jahrs 1814 prächtig ausgesprochen, als im französtischen Unterhause, was fie bamals be Corps législatif nannten, Laine und Raynouarb endlich gewagt hatten, über bas für Frankreich gefährlich fortgesehte Burfelspiel bes Kriegs frei ben Mund zu öffnen, und als diese Mundöffnung in die Abbresse jenes Unterhauses an Napoleon überging. Das kam ihm, vor welchem alles nun zehen Jahre und länger im Staube gekrochen war, ganz ungewohnt; er ergrimmte und jagte sie auseinender, und antwortete aus seinem Zorn in seiner Weise so schoon, daß diese karakteristische Antwort hier stehen muß.

"3ch habe ben Abdruck Gurer Abbreffe verboten; fie "war aufrührerifch. Elf 3molftel bes gefetgebenben Rorvers "befteben aus guten Burgern; ich fenne fie und habe Achtung "für fie. Das lette Bwolftel enthalt Rantefchmiebe ober ..folechte Burger, und Eure Rommiffion befindet fich unter biefer "Bahl. Laine ift ein Berrather, welcher burch Bermittelung "bes Defege mit bem Bring Regenten briefwechfelt. 3ch weiß "es, ich habe Beweise bavon. Die vier andern find Rotten-"füchtige. Diefes 3molftel befteht aus Leuten, welche bie "Anarchie wollen und ben Gironbiften abnlich find. Wobin "bat ein folches Betragen Vergniaub und bie anbern Saupter .gebracht? Auf Die Benterbubne. Dicht in Diesem Augen-"blide, wo man ben Feind von unfern Grangen vertreiben "muß, foll man von mir eine Anderung in der Verfassung "berlangen. Man muß bas Beifpiel bes Elfaß, ber Graf-"ichaft Burgund und ber Vogefen nachahmen. Dort wenden "bie Ginwohner fich an mich, um Baffen an erhalten, und "daß ich ihnen Anführer für bie Freischaaren gutommen "laffen foll. Auch habe ich Abjutanten hingeschickt. Ihr "feib nicht Stellvertreter ber Ration, fonbern "Sendeboten ber Departemente. 3ch habe Guch "verfammelt, um Troft von Euch zu erhalten; nicht bag es "mir an Duth fehlte, fonbern ich hoffte, ber gefetgebenbe "Rorber wurde mir benfelben noch vermehren. Statt beffen

"bat er mich getäuscht; ftatt bes Guten, mas ich von ihm "erwartete, hat er Schaben gethan: fleinen Schaben zwar, "indeffen nur barum, weil er feinen großen thun konnte-"Ihr fucht in Gurer Abbreffe ben Berricher von ber Ration zu trennen. 3ch allein bin ber "mabre Stellvertreter bes Bolfs; und mer von "Euch vermögte mohl biefe Laft auf fich zu neb-"men? Der Thron ift nur ein Ding von Golg mit "Sammet überzogen. 3ch allein bin ber mabre "Stellvertreter bes Bolks. Wenn ich mich nach "Euch richten wollte, fo murbe ich bem Feinde mehr "abtreten, ale er felbft von mir verlangt. In einem Bier-"teljahr follt 3hr Frieben haben ober ich will unteraeben. "Allein gegenwärtig muß man Rraft zeigen. 3ch werbe bie "Beinde aufluchen und mir werben fie fchlagen. Der Au-"genblid, in welchem Guningen bombarbirt und Befort an-"gegriffen wird, ift nicht ber rechte, um über die Berfaffung "bes Reichs und ben Misbrauch ber Staatsgewalt Rlagen "zu führen. Der gefengebenbe Rorper macht nur einen Theil "bes Staats aus; er fommt nicht einmal mit bem Senat "und bem Staaterath in Bergleichung. 3ch ftebe barum "an ber Spitz ber Nation, weil Euch die bermalige Staats= "verfaffung fo recht ift. Sollte Frankreich eine andere Ber-"faffung verlangen, welche mir nicht recht mare, fo murbe "ich fagen: fucht Guch einen anbern Berricher. Die Feinbe "find gegen mich noch mehr als gegen Franfreich erbittert; "allein foll ich mir barum bie Berftuckelung bes Reichs er-"lauben? Opfere ich nicht meinen Stolz und mein Selbftge= "fühl auf, um Frieden zu erlangen? Ja, ich bin ftolz, weil "ich Muth befite, ich bin ftolz, weil ich große Dinge für "Franfreich gethan habe. Eure Abbreffe ift mein und bes "gefengebenben Rorpers unwürdig, und ich werde fie bereinft

2

"bruden lassen, um ben gesetzgebenden Körper und bie Na"tion zu beschämen. Rehrt in Eure Seimath zurud. Selbst
"vorausgesest, ich hätte Unrecht, steht es Euch nicht zu, mir
"darüber Vorwürse zu machen. Übrigens bedarf Frankreich
"mein mehr, als ich Frankreichs bedarf."

Die Berbunbeten famen nach blutigen Schlachten uach Baris; Rapoleon warb entthront, und ließ fich gang gabm nach ber Infel Elba abführen; Die Bourbons beftiegen ben Bas foll ich, was alle Deutsche ba= Thron ibrer Bater. male empfunden haben, mas alle miffen, hier meiter berühren? Talleprand mar sogleich voran ba, und nahm ben Raifer Alexander in Empfang; ja er nahm ihn gefangen, er nicht allein, sondern die Frangofen, sondern die Barifer. Wie knirschten Die preußischen Rrieger, wie Die Bftreicher, baß fie vor ben Thoren und in ben Strafen von Paris hungern und burften mußten, bag ihnen nicht einmal Quartier vergonnt ward in biefer Sauptstadt ber gefitteten Welt, wie die Balichen fie nennen, fie, die Berlin und Wien und die graufam und hinterliftig berechneten Dishandlungen fo vieler Jahre fühlten! Doch follen wir nicht vergeffen, bag wir es vorzüglich Alexanders Beharrlichkeit verbanften, bag wir nach Paris famen. Durch ibn baben wir Baris erobert, aber fo wie er in ihre Thore einritt, hatte Paris ihn ichon erobert. Frankreich behielt ben Raub ber Länder und leiftete auch nicht bie geringfte Entschädigung und Bergutung; boch brannte es bie Soffart tief, bag fle bie meiften Eroberungen und Einziehungen wieder berausgeben mußten. Dies ift bas Glud ber Balfchen, ber allaemeine Bebrauch ihrer Sprache als einer Weltsprache und was, fich an biesen Gebrauch bei allen Berhandlungen von Bortheilen und Gulfsmitteln knupft, und was burch bie Erziehung und Unterweisung in berfelben faft als Sitte und

Art zu ihrer Gunft in Die Gemuther fich einschleicht, ja einschmeichelt. Raifer Alexander, wenn man ihn nicht als Ruffen betrachtet, war fomobl von Bater als Mutter ber faft ein beutscher Fürft; Die Deutschen find es vor allen anbern europäischen Bolfern, welche bas Ruffliche Bolf gur europäifchen Bilbung mit emporgehoben und aus bem Groben gearbeitet haben; er hatte mehr als eine Million beutfcher Unterthanen - aber ber Czar war erzogen, ale wenn er fünftig Frangofen beherrichen follte; fein Lehrer und Meifter war ein schweizerischer Wälsche. Dieser und Talleprand und was ihn in Paris fogleich umfloß, ja überschwemmte, flüfterten ibm gu! "Gnabe! Gnabe! und Buld ben Frangofen gegen-"über! fie find bie Uberlieferer ber Befchichte fur funftige .. Gefdlechter; haben Alexander von Macedonien und Rom "Ilium geehrt und geschont wegen Comers, jo icone und "ehre Du Paris wegen bes gebilbetften und wiffenschaftlich-"ften Bolfs, ohne welches wir alle noch Barbaren fenn "mürben."

Ich war ben ganzen Winter in Frankfurt geblieben und bann nach Koblenz gegangen, weil ber Minister meinte, ich konne in der Verwaltung des Mittelrheins unter Gruner irgendwie eine schickliche Anstellung sinden. Daraus ward aber nichts, weil diese Verwaltung sich nach dem Pariser Frieden bald in verschiedene Theile auslöste, und ganz anders gestaltete, als anfangs die Meinung gewesen war. Einen Theil des Sommers und herbstes benutzte ich, die Rheinischen Lande, worüber und wodurch ich bisher nur hingestogen und durchgesstogen war, näher zu erkunden. Ich sah den Oberrhein, ich sah Strasburg ein paar Mal, versteht sich im strengsten incognito. Welche Land! welche Stadt! und wir haben sie nicht wiedergenommen und behalten? Aber, sagt man, sie würden sich schwer zu und gefügt haben? Freilich, nicht so bald; aber

muß fich benn nicht alles gewöhnen? haben bie übrigen Rheinlande, die freilich nur zwölf bis funfzehn Jahre von ben Frangolen befett ober beberricht maren, fich nicht gemiffermaagen auch wieder an Deutschland und an ihre beutschen Bruber gewöhnen muffen? Elfag ift bem größten Theile nach hundertfunfzig ja beinahe zweihundert Jahre mit Frankreich vereinigt. Noch bis heute herrscht bie Sprache und Sitte Teuts bei ihnen; boch empfinben wenige von ihnen, mas fie verloren haben, bag fie nicht gang mit ben Bulsabern bes gangen großen beutichen Bolfe ihr Leben pulftren Das ift bie gelftige Weltverfehrung, wenn ein Bolt von einem arößeren frembartigen Bolle beberricht mirb, bag bie Elemente. feines eigenen innerften Lebens fich matter regen und fcblechter entwickeln, und bag es fich bie Elemente ber frembartigen Nation nur fummerlich aneignen fann. und fann ein beutscher Elfaffer jemals im frangofifchen Wefen und Geift ein Mann bes erften Ranges in ber frangofischen Monarchie werben? Ich zweifle. - Aber, fagt man ferner, man wollte ben Revolutionsgeift in Franfreich tobten, man wollte bie Frangosen befrieden, beruhigen - und wie wurde man fie erbittert haben, wenn man ihnen bas Elfag und alles, was bieffeits bes Arbennenkamms liegt, abgenommen hatte! D! D! meint ihr, fie feben uns Deutschen bantbar für unfre Blobigfeit guzugreifen? fie feben nicht erbittert, baß fie endlich bie verbiente Staupe gefriegt haben? Wo ift ber Frangose, ber nicht flucht, bag bie Leute in Antwerpen, Roln und Maing por ihm als bem herrn ben but nicht abnehmen muffen? wo ift von Chateaubriand bis be la Martine, bis auf ben bummften Korporal ein Frangofe, ber nicht fagte: "aber ber Rhein bas ift Frankreichs "naturliche Grange; mas bieffeits bes Rheins "liegt, bas ift Frantreich, bas muß bei ber erften

"beften Belegenheit wiebergenommen werben?" D mit welchen Gefühlen, mit welchen Gefühlen von Wonne und Weh über all biefe Schonheit und Berrlichleit, und bag biefe nicht wieber unfer geworben find, bin ich in Strasburg auf bem boben Munfter gestanden, und, habe im Often ben Schmarzmalb, im Guben ben Jura, im Weften ben Bogefus por mir fich blauen feben! Gine berrliche Stadt, und bie Menfchen barin wie beutsch noch! wie leicht erkenntlich bie achte schlichte beutsche Art von ber mehr verzierten und beweglichen malfchen! und welche iconen fraftigen Baurengeschlechter in Diesem berrlichen Rheinthal! Es find Alemannen - bie Beftigfeit, ber Ungeftum ber Leibenschaften, ber furze gestoffene Accent in ber Sprache, bie Rulle ber Bergigkeit und Grabbeit, ja felbft bie Grobbeit fagt es. Diefer Stamm, freilich bin und wieder mit anbern Stammen burchschoffen und etwas verbunnt, läuft nach meiner Uberzeugung, wenn ich die Sprache, noch mehr wenn ich bie Sitten und Geftalten ber Menfchen ermage, über ben Sunberud und bie Mofel hinaus bis in die Gifel, und bfilich bis an's Maifelb bei Anbernach; fo baß es an einigen Stellen nicht fern von ber Mar abbricht. Beiter gegen Beften wirb bie Sprache auf jebe funf Deilen bin immer trager, tonlofer und plattbeuticher. Der Bauer um Roln, ber im Julicher, Klever, Limburger Lande, ja ber in Brabant und Flaubern fpricht mit Heinen Abweichungen im Grunde benfelben Dialeft, wenigstens nicht abweichenber, als in Morbbeutschland ber Braunschweiger, Golfteiner, Bommer und Brandenburger von einander abweichen. Das Facit: Dies find gröftentheils Franken. In Diesen ganben maren bie Sipe ber ripuarischen und falischen Franken; fie find nicht ausgewandert; ihre Fürften haben nur mit ihrem freiwilligen Befolge Ballien erobert - wie follten fle auch fo berrliches.

von ben prachtigften Stromen bemaffertes, mit jebem Maturreichthum und feltenfter Fruchtbarteit begabtes und gefegnetes Land für ein ichlechteres verlaffen haben? Und wer hatte ibnen, maren fie mit Mann und Maus ausgezogen, nachruden follen und bie von ihnen verlaffenen Lanbe befegen? Etwa bie Cachfen, ihre Erbfeinde? Wir miffen, nichts Desaleichen ift geschehen. Ihre Eroberung Galliens fällt in eine gefchichtlich beleuchtete Beit. Und es blieb bas beutfche Franfreich, Auftrafien genannt, noch vier Jahrhunberte bie Rraft und Macht ihres Reichs. Aber mit ben Sachfen, welche nachher ihre grimmigften Feinde hießen, find fie vermandt gemefen, fehr nahe vermanbt. Das zeigt bis auf ben heutigen Tag ihre ganze Art und Sprache. Waren bie Kranten urfprünglich ein besonderer Stamm? 3ch glaube es nicht. Der Name Franke ift als Bunbesname entftanben; bie Maffe, woraus bas Frankenvolf gebilbet worben, muß aus fachfischen Bolferschaften zusammengeballt febn - es werben ja auch in ber Romischen Raisergeschichte bes britten, vierten Jahrhunderts in ben Rriegen ber Romer am linken Rheinufer viele fachfische Bolferschaften genannt in eben ber Begenb. mo bie Starte ber Franken wohnte. Die wohnte aber in ben Gauen zwischen Mofel und Maas und jenfeits ber Maas bis an die Grangen ber Friefen, die mehr in ben Marichlanben langs bes Meers und um ben Guberfee von bem Ausfluß ber Maas an bis über bie Elbe binaus und bis in bie Cimbrifche Balbinfel binein fagen. Auch in ben Schilberungen, welche Freund und Keind vom vierten bis neunten Jahrhundert von ihnen entwerfen, werben Sachfen und Franken in vielen Beziehungen abnlich gezeichnet: Sartnadigfeit, Bilbheit, ja Graufamfeit und eine fürchterliche Graulichfeit hatten nach allen Befchreibungen bie Franken in jenen Tagen vielleicht vor ben Sachfen voraus. Ihnen gegenüber erfchienen die Gothen und Longobarben viel menfchlicher, milber und ritterlicher. Wenigstens ber Franke in Gallien ward, von dem verdorbenen, verknechteten und romanifirten Gallier angesteckt, bald eben fo liftig und treulos als tapfer und graufam.

Welche gludliche ja welche felige Augenblide habe ich bei jenen Streifzugen und Durchflugen burch bie Lande burchlebt! wie viele eble beutsche Menschen, bamals alle von ber Sluth unendlicher Soffnungen burchbaucht, find mir begegnet! in Worms und Speier, in Baben, im Schwarzwald, felbft im Elfaß begegnet! Schon in Frankfurt batte ich Elfaffer getroffen - ich traf burch ihre Unweisungen ihnen abnliche in Strasburg - welche fagten; "Bir find Deutsche, und "viele von uns mogten wieber beutsch werben, aber uns mit "einem fleinen Fürftenthum zusammenlothen bas wurde nicht "halten; ichafft etwas Größeres, fonft bleiben wir lieber, "wie wir find." 3ch fam nach Roln, nach Duffelborf, fab Friedrich Jakobis madern Sohn Georg in bem großväterlichen Pempelfort; ich tam in die Berge, ja recht in die Berge bes Bergogthums Berg. Sier lacherte mir's, als ich faft alles auf Bferberuden erblidte. Das fam mir faft vor wie in bem ichmebischen Jemtlanb. Wie mag es bier galoppirt haben, als noch gar keine geschüttete Stragen hier maren, als man faum auf zwei, gefchweige auf vier, Rabern burch bie Bergriffe und Thalgeflufte gelangen fonnte! Es lächerte mir's megen einer philologischen Schnurre, bie ich in einem Rommentar über Tacitus Germanien irgendwo gelefen habe: bie Tentterer, welche Tacitus in biefer Begenb als vortreffliche Reiter gemelbet, follten ihren Namen von bem Trompetenton Tenf Ter, Tent, Tent erhalten haben, grabe wie ein Romer ber blutigften Felbschlacht, welche Bermanifus und Arminius an ber Wefer mit einander bielten,

ben Namen bie Schlacht bei Ibiftavifus gegeben haben foll, indem er von einem Deufichen et is a Bife auf feine Frage nach bem Namen ber Stelle gur Antwort befommen habe. 3ch fam in ben Bergen von Elberfeld über Solingen nach Remicheib, nicht zu Rof noch zu Bagen, fonbern zu Bug, mit einem Wegweiser von Elberfelb, ber mein Bepad trug. Jahn mar mit mir, ber Obermeifter ber Turner, fo jung noch, bag er in Greifsmalb mein Buborer gemefen; er war mit mir von Robleng, wo ich ihn traf, Rheinabwärts gezogen. Wir febrien in Chringbaufen in einem Patriarchenhause ein, mo ich von jenem an nun feit einem Biertelfahrbundert Ginkehr gehalten und Ginfebr balten werbe, bis der Tob babe bie Augen vernebelt. In Remicheib, Chringhaufen und wohnen mehrere Männer bes Namens Sajenclever. Bier in Chringhaufen wohnten bamals Drei Bruber - ber altefte, Bernhard, ift feitbem beimgegangen'-Bernhard, David und Josua. Weil bas Alte Testament in ben Ramen fo vorherrschte und auch wohl wegen ber treuen patriarcalifden Saussitten babe ich meinen lieben freundlichen Freund Bernhard gang unbewußt, bis ich mich eines Befferen befann, oft Abraham genannt. Go ftampelte ich ihn, was er in ber That war, zu einem rechten frommen Batriarchenpapa. Dies mar ein achtes beutfces Geschlecht, welchem in jenen Tagen bes Siegs und ber Freiheit bas Berg boch in bie Bruft hinaufschlug. 'Deinen David hatte ich im Winter schon in Frankfurt geseben. Er war bamals Felbhauptmann ber Tenfterer in ben Bergen, bes Lanbfturms nämlich. Seine Frau eine eble Frantfurterin, Beorg Schloffers murbige Tochter. Ber verehrte eine folche Frau nicht gern als Konigin David? Mit biefen und mit ihnen ahnlichen Menschen mar es eine Luft zu

leben und von ihnen über Land, Art, Sitte der Menschen sich Auskunft und Kenntniß zu holen. Der Landsturm meines Königs David würde, wenn die Noth dis an ihn gestommen wäre, wohl seuersester gestanden seyn, als die Wesbergesellen meines lieben Grasen Gestler. Diese mannhaften und kernigten Tenkterer, gewohnt das Eisen durch keuer zu bändigen, würden im Keuersprügen und Schlachtenhämmern gleichsam in ihrem Element gewesen sehn. Auch hatte sich hier in den Bergen begeben, daß bei den Gerüchten von den französsischen Niederlagen in Rusland und Polen hier Wiele in zu frühem Ausstand sich erhoben hatten; was mehreren Jünglingen Berderben gebracht.

Um die Mitte bes Monats Junius diefes Jahres 1814 war ber Minister vom Stein aus Paris nach Frankfurt zurudgekommen, wo er ungefahr feche bis acht Wochen weilte. Acht Tage lang faben wir bort ben fur Deutschland begeifterten Kronpringen von Baiern in bem Steinschen Garten vor bem Efchenheimer Thor faft immer tie Abenbe bei'm Theetisch. Dort fab ich auch zuerft ben Fürften von Barbenberg, ber mir feine früheren Berfprechungen wieberholte und mir feit biefem Berbft bas Behalt, bas ich bis= ber aus ber Raffe ber Centralverwaltung genoffen hatte, bis zu meiner orbentlichen Unftellung im preußischen Staate bewilligte. Bon Frankfurt ging Stein auf feine Buter in Dort war ich im August einige Tage. Es war ein prachtiges Leben bort, vorzüglich burch eine eble Frau, welche ich wiederfah und jest erft recht fennen lernte. Dies war feine altere Schwefter, Fraulein vom Stein, bamals Priorin bes Freien Ablichen Frauleinftifts gu Somberg in 3ch hatte fie im Frühling ichon kennen gelernt auf einer Landreise von Frankfurt nach Roblenz, mo ich fie in Diet traf. Das mar ein Menfch! fo pflegte bie felige

ŀ.

ir:

Ų,

I

.

i.

!

Doftorin Lubede in Stockholm, eine tapfre Schwabin aus Augsburg immer auszurufen, wenn fle jemand besonders Ja bas mar ein Mensch! ein gang flei= loben wollte. nes, feines, etwas vermachfenes Berfonchen, icon über fechezig Jahr alt, mit einem ichneeweißen Ropfchen. Befichtchen mar leuchtend, und bie fconften blauen Augen funkelten als Sterne barin. Man mogte fagen, fie war gang bas Chenbild ihres Brubers bes Minifters, baffelbe Beficht, biefelben Buge, nur alles feiner und furger, alles besonnener und milber, mie bas Weib neben bem Manne fenn foll; diefelbe Rurge und Gewandtheit in ber Rebe, ber= felbe unbewußte Big, faft noch mehr Beift. Doch bei bem Worte Beift erfchrede ich, weil fich barunter oft ein Baftarb = ober gar ein Raftraten - Gefchlecht verftect, wovon ich eben nicht viel halte. Beiber haben mehr Rlarbeit, haben mehr Befonnenheit, und, wenn fie wirklich Beift haben, leicht mehr Bestimmtheit und Spipiafeit als Manner. hatte fie wirklich mehr Geift als ihr Bruter; aber was Berr bon Barnhagen auch fagen mag, welcher in ihm feinen Beift bemerkt haben will, ich bente, er hatte bavon, und zwar folder Art, wovon er manchen fpitigen und fpitelnben armen Gundern gur Benuge batte abgeben fonnen, ohne daß er barum baran verarmt mare. Es giebt aber Biele, welche bie Rraft und Ginfalt, woburch ber Beift in einem großen Rarafter untergeht und fich in Muth und Demuth und Glauben verfentent felbft unfcheinbar wird, aber ben rechten Mannerstahl ber Tugend und Thatfraft macht, nimmer begreifen konnen. Es beift im Sprichwort: fulmine, non grandine, wie foll aber ein fogenannter geiftreicher armer Teufel begreifen, daß man mit einem tüchtigen Reulenkopf viel wirksamer schlägt und trifft, als wenn man ihn in bunbert fleine Speerspipen ausgeschnipelt hatte? Rurg, fie

leben und von ihnen über Land, Art, Sitte der Menschen sich Auskunft und Kenntniß zu holen. Der Landsturm meines Königs David würde, wenn die Noth bis an ihn gestommen wäre, wohl seuersester gestanden sehn, als die Wesbergesellen meines lieben Grasen Gester. Diese mannhasten und kernigten Tenkterer, gewohnt das Eisen durch Feuer zu bändigen, würden im Feuersprügen und Schlachtenhämmern gleichsam in ihrem Element gewesen sehn. Auch hatte sich hier in den Bergen begeben, daß bei den Gerüchten von den französischen Niederlagen in Nußland und Polen hier Wiele in zu frühem Ausstand sich erhoben hatten; was mehreren Jünglingen Verderben gebracht.

Um bie Mitte bes Monats Junius biefes Jahres 1814 war ber Minifter vom Stein aus Paris nach Frankfurt gurudgekommen, wo er ungefahr feche bis acht Bochen weilte. Acht Tage lang faben wir bort ben für Deutschland begeifterten Rronpringen von Baiern in bem Steinichen Garten por bem Efchenheimer Thor faft immer tie Abenbe bei'm Theetifd. Dort fab ich auch zuerft ben Fürften von Barbenberg, ber mir feine fruberen Berfprechungen wieberbolte und mir feit biefem Berbft bas Behalt, bas ich bisber aus ber Raffe ber Gentralverwaltung genoffen hatte, bis gu meiner orbentlichen Anftellung im preugischen Staate bewilligte. Bon Frankfurt ging Stein auf feine Guter in Dort mar ich im August einige Tage. Es mar ein prachtiges Leben bort, vorzüglich burch eine eble Frau, welche ich wieberfah und jest erft recht fennen lernte. Dies war feine altere Schwefter, Fraulein vom Stein, bamals Priorin bes Freien Ablichen Frauleinftifts zu homberg in Beffen. 3ch hatte fie im Frühling icon tennen gelernt auf einer Landreife von Frankfurt nach Robleng, mo ich fie in Diet traf. Das mar ein Menich! fo pflegte bie felige

Dottorin Lubede in Stodholm, eine tapfre Schwabin aus Mugsburg immer auszurufen, wenn fie jemand befonders loben wollte. Ja bas mar ein Denfch! ein gang tleines, feines, etwas vermachfenes Derfonden, fcon über fechsgig Jahr alt, mit einem ichneemeißen Ropfchen. Wefichtden war leuchtend, und Die iconften blauen Augen funtelten als Sterne barin. Dan mogte fagen, fie war gang bas Chenbild ibres Brubers bes Minifters, baffelbe Weficht, Diefelben Buge, nur alles feiner und furger, alles befonnener und milber, wie bas Weib neben bem Danne · fenn foll; diefelbe Rurge und Bewandtheit in ber Diebe, berfelbe unbewußte Wis, faft noch mehr Beift. Doch bei bem Borte Weift erfcrede ich, weil fich barunter oft ein Baftarb ober gar ein Raftraten - Wefchlecht verftedt, wovon ich eben Weiber haben mehr Rlarbeit, haben mehr nicht viel balte. Besonnenheit, und, wenn fie wirklich Geift haben, leicht mehr Beftimmtheit und Spigigfeit als Manner. Bielleicht hatte fie wirflich mehr Geift als ihr Bruter; aber mas Berr von Barnhagen auch fagen mag, welcher in ihm feinen Weift bemerkt haben will, ich bente, er hatte bavon, und zwar folder Art, wovon er manchen fpigigen und fpigelnben armen Gunbern gur Genuge batte abgeben tonnen, ohne baff er barum baran verarmt mare. Es glebt aber Diele, welche Die Rraft und Ginfalt, woburch ber Weift in einem großen Rarafter untergebt und fich in Muth und Demuth und Glauben versentent felbft unscheinbar wirb, aber ben rechten Mannerftahl ber Tugend und Thatfraft macht, nimmer begreifen fonnen. Es beißt im Sprichwort: fulmine, non grandine, wie foll aber ein fogenannter geiftreicher armet Teufel begreifen, bag man mit einem tuchtigen Reulentopf viel wirkfamer fcblagt und trifft, als wenn man ihn in hundert fleine Speerspigen ausgeschnigelt hatte? Rurg, fie war geiftreich, fie war aber auch fenntnigreich und gelehrt, und mußte bie vaterlandische Geschichte und bie alten beutschen Orbnungen und Verfaffungen nicht bloß auf bem Nagel, fonbern im Bergen. Rubrend mar es, wie fie neben bem Bruber ftanb, und wie bie reigenbe Gewalt feiner Lebenbigkeit allein vor ihr in ftillen Ufern binflog. Bekannt ift, bag fie in ben beutschen Aufruhr bes Jahrs 1809 verwickelt und als eine Staatsgefangene von ben Frangofen weggeschleppt und eingekerkert morben. Sie hatte, verlautete es, bem Ritter von Dornberg eine Fahne gestickt und eingefegnet. Sie mar im Umgange bochft beiter und liebensmurbig. Das war auch bie Gemalin bes Minifters, eine Tochter bes'weiland furbraunschweigischen Generalfelomarschalls, Reichsgrafen von Walmoben, eine fcone ftattliche Frau, aber bei großer Milbe mehr ernft und rubig. Wir erlebten bamals eine konialiche Geschichte in Naffau. Ich ergable fie bier:

Der Bettmann Platow nebft noch einem ruffischen General waren in Raffau zu Mittage. Rach Tische ging alles, bie Priorin und bie beiden noch nicht ermachfenen Tochter bes Minifters mit, auf bie Burg Stein fpagieren. Da hatte es ein eignes Spiel. Ein alter Maurermeifter im Städtchen Raffau, ber vor langft verschollenen Jahren mit bem Freiheren Rinberfpiele gefpielt und fich immer als ein Ergebener jum Freiherrlichen Saufe gehalten hatte, mar auf ben Ginfall gefommen, an ben Gangen, melde auf ber Gobe und an ben Wiefen bin burch ben Bart bes Steinschen Berges laufen, wirklich und bilblich burch die kunftlichften und wunderlichften Bufammenfegungen von Steinen, Moofen, Blumen und Bufchen bie Thaten und Leiben ber ruffischen Felbzuge, ben Brand von Mostau, ben Rudjug ber Frangofen, die Leipziger Schlacht u. f. w. u. f. w. abzubilben. Da mar benn auch Steins Mamen und Bappen und ein

wohl verbienter Rrang bie und ba abgebilbet. Der alte Berr hatte ichon von biefer Transfiguration gehört, und finfter bagu gefeben. Run als er es wirklich erblickte, gerieth er in Born, und wollte alles fogleich wegschaffen laffen, alle bie foone funftreiche und mubfame Arbeit, worauf ber fromme und bankbare alte Deifter vielleicht bie Feierstunden einiger Bochen verwandt batte. Die aute Briorin mar außer fich. wagte aber nicht fich gegen gu-legen, feufzte nur ach! ber arme Mann! Gie friegte mich nun auf, balb famen noch andere Bafte, welche vorftellen und bitten belfen niugten; und wir brachten es babin, bag ber alte Berr freilich verbrieflich wegging mit ben Worten: "Die Leute konnten "glauben, ich ware ein kindischer Marr geworden und bilbete "mir ein, die Belt erobert zu haben" - aber er erlaubte endlich boch, bag Wind und Wetter bie Runftwerfe bes alten Mannes gerftbren burften.

Er ging balb barauf (im September) nach Wien, und ich trat gegen bas Enbe bes Oftobers meine Wanderung nach Berlin an. Gludfelig, bag ich, meinen Gabel an ber Seite und meinen Stod in ber Band, meine Fuge gebrauchen burfte. D es geht feine Luft und Freiheit über Die Luft und Freiheit bes Buggangers; und wer bie Sitten, Arten und Beifen ber Menschen und Bolfer recht erfunden will, foll, wo Buften und Rauber es ibm nicht verbieten, nimmer anbers pilgern. Wer in Rutichen mit Bieren babergefahren tommt, schließt ben Leuten ben Mund ober offnet ihn nur bem Lugner ober Schmeichler; bem Fugganger aber gehort Die Welt, er ift bes Bauers und Burgers Gleicher, unb jeber fteht ihm Rebe und gewinnt ihm Rebe an, und fo wird ihm auch bie Luft, burch bie Gefühle und Gebanken ber Menfchen frei burchzuspagieren. Dazu tommt, bag wer mit einem Biergefpann ober Sechsgefpann einber futschirt,

fcon bem Ginen großen gebilbeten europaifchen Bolfe angebort, welches bei aller Berichiebenbeit ber einzelnen Bolfer eine fo große Einerleiheit gewonnen bat, bag bie an ber Tiber und Neva, an bem Tajo und an ber Elbe gebornen Bornehmen und Gebilbeten burch eine gewiffe Gemeinsamkeit ber Sitte und bes Tons fich fo abgefchliffen haben, bag man bas ursprüngliche Naturgepräge oft faum im bunnen Durch= fchein noch erkennt. Ich manberte benn burch bie Wetterau und Beffen und Weftfalen luftig bin, befah mir ben Teutoburger Balb und bie Porta Westphalica, und lebte einige frohliche Tage mit bem madern alten beutschen Beffen, Dr. Fauft in Budeburg; bann ging es über Sannover, Braunschweig und Magbeburg frohlich weiter. Frohlich, boch, wie es ber Berbft häufig mit fich bringt, zuweilen im braufenden Regen. 3ch konnte noch alle Wechsel und Unbille bes Wetters ertragen. Bier machte ich eine Bemertung, Die mir auffiel und die ich fur die Berren Chemiker und Phyfifer gur Nachricht bieber fete: 3ch mar gewohnt, geschwind wie ein feuriges Rog zu pilgern, so daß ich auch im Berbft wohl mit Schweiß bebectt marb. Da fühlte ich nun, fo wie ich ungewöhnlich erwarmte, in ber linken Lenbe ba, wo die eiferne Gabelicheibe anichlug, ein fliegenbes Brideln in ber Saut, als ob ich mit Nabeln geftochen murbe. 3ch habe biefes Prideln an berfelben Stelle noch einige Wochen nach ber Wanberung gefühlt. Ich meine nach meiner Anficht, es war bei bem bamals noch fraftigen Manne viel Gifen im Blut, und burch bie Warme murben beibe . Metalle gereigt, ihren magnetifchen Bug gegen einander gu offenbaren.

Im Berber vor Potsbam begegnete mir ein romantisches Glud. Ich fam bort fpat Abends an, burchnäßt, ermubet, überwacht, suchte ben fcmarzen Abler zum Nachtquartier,

erbielt fo folechtes Abenbeffen und fo fauerlichen Wein, bag ich meine Lippen verbriefilich jusammentniff und mich nuchtern in ein faltes Bett legte. Sier erfchien mir gang Mexico 3ch habe von bilblichen Blumengeweben ber Dictunft bei Mexifanern und Beruvianern wohl bin und wieber gelefen, auch von allerlei bieroglyphischen orientalischen Blumensbrachen, aber nimmer bab' ich mich in bie Borftellung und Nachbilbung berfelben fo vertieft, bag fie in meiner Fantafie eine Geftalt batten gewinnen tonnen. Mun aber hatte ich gewiß Stunden lang — wenn ich ben Inhalt berechne - bie allerluftigften Blumenbilderungen von ben bunteften Beftalten und Begebenheiten. Bergangenes und Begenwärtiges, Bufunftiges und bem Scheine nach noch gang Überweltliches zauberte fich bort in lieblichften Wechseln von Blumenbilbern, und zwar von fprechenden und weiffagenben Blumenbilbern ab; fo bag ich in meinem ichlechten Bette bas entzudenbfte Erwachen hatte. Bas ift bies? mober biefes lieblichfte in ben mannigfaltigften Farben und Tonen wechfelnde Blumenmerito? oder bin ich schon einmal in meritanifchen Blumengeweben verftrict gewefen? Überhaupt wer find biese munbersamen Spieler ber Nacht, wo unfer Beift, ber alles unfer Spiel regieren follte, mit ju folummern icheint? mas find bas fur fleine bunte Boten, Die in unfrer Bergenstapelle in verborgenen Nifchen verftedt liegen und in bem bunklen Traumleben folche wunderbare Geftalten und Rachbildungen nicht nur bes in That ober Gefühl Erlebten, fondern Borbilbungen bes Runftigen und Ungebornen bervorbringen? mas find bas für Götter ober Gothen. Die uns eine funftige Geliebte, einen fünftigen Bergensfreund fcon im Abbilde vorzaubern? ober tragen unfre innerften edelften Organe bie Urbilber jener Nachahmungen ber Ratur fo in fich, bag wir, wenn fie uns im Leben erscheinen. uns

gleichsam mit magnetischer Gewalt zu ihnen binreißen und fie lieben muffen? Benug, ich ftand gludfelig auf, und habe bie anmuthigften Bilber noch nicht vergeffen; frohlich ichlurfte ich meinen bunnen gelben Raffee ein, und wanderte auf bie Refitengftabt Botebam, und hielt auf halbem Wege nach Berlin an ber Stelle, wo gang bart an ber Beerftrage ein Bufen bes großen Savelmeers anspult, in einem gang fattlichen Gafthause mein Mittageeffen. Dies war bie Stelle, wo ber genialifche Beinrich von Rleift, ben ich im Winter 1809 wahrend meines Incognito in Berlin oft mit Freuden gefeben hatte, fich unten am See mit einer alteren Dame burch einen gegenseitigen Schuß entleibte. 3ch ließ mir ben Fled geigen, wo fie gefallen waren; bie Baume ftanben rubig ba, bas Gras muche faftig und grun, fogar einige Stangelden Quenbel tonnte ich mir noch pflüden. In ber Stube, wo ich mein Mittagemahl hielt, fag ein junger Officier mit einer febr bubichen blaudugigen Blonbine, wie ich mit bem Effen beschäftigt. Diefe beiben faben nicht aus, als bie ba aus bem Leibe berauszuspringen meinten. Gie nahmen ihren Beg balb gegen Guben, und ich ben meinigen gegen Morben. In der Abenddammerung war ich in meines lieben Reimers gaftlichem Saufe, wo ich fpater ein weicheres Bett, aber ohne mexifanifche Blumengefprache batte.

Ich lebte biesen Gerbst 1814 und ben Winter 1815 in Berlin. Ich gehörte biesem Staate jest an. Nachdem ich von meiner schwedischen Sonderheit (Partifularismus) und fast auch von jeglicher beutschen Sonderheit geheilt worben, fand ich mich ungefähr in der Lage des starken Sankt Christossel, der auf die Wanderung ausging ihm einen herrn zu suchen. Ach! wer hatte in den Jahren 1810 und 1811 benn noch einen beutschen Gerrn? Einer war der herr über alle geworden. Als bieser Stolze aber

anfing zu wanten, ale bas fenthische Gis und Schnee und bie Rippenflöße ber Rofadenlangen ben Rolog bearbeiteten. ba konnte man fich umischauen. 3ch hatte früher manches Sonberheitsgefühl gegen bie Breugen gehabt; felbft mein alter Berr hoffte im Anfang bes Jahrs 1813 nicht fo viel von ben Breugen, ale er gefollt batte. Er gebachte noch bes Rampfes von 1809, bes ftolgen Riefenfampfes, wo Oftreich mit ben ebelften Wunden nur untergelegen war,nein nicht untergelegen - wo es ben fchlimmen Frieden hatte unterzeichnen muffen, weil es zulett nicht nur allein gelaffen, fonbern gum Ubermaag bes betborten und bethorenben Sammere vom Often ber fogar von ben Ruffen angegriffen Als nun aber ber alte preußische Donner und Blis alles aufschütterte, als bie Siege von ber Balftatt, von Dennewit, Bartenburg und Leipzig wie Lichtftreifen bes Rubms jenem Blis nachzitterten, ba glaubte ich einen Berrn zu feben, bem wohl ein Stärkerer als zehn Chriftoffel fich gern bienftbar machen mögte; ich glaubte eine auch für bie Bufunft belebenbe, erhaltenbe und ichirmenbe Dacht Deutschlanbe gu feben. 3ch warb mit voller Liebe und Buverficht ein Preuge.

Alle beutsche Gerzen und Augen maren seit bem Gerbst auf Wien gerichtet, wo die Kaiser und Könige Europas und ihre Räthe sich versammelt hatten, um die verworrene und übereinander geworsene Welt wieder ein wenig zu ordnen und besonders auch die beutschen Dinge und Leute zurechtzustellen. Ich leugne nicht, daß ich und viele Andre wohl oft ungerecht gemurrt und gezürnt haben, wenn uns die Dinge nach unserer Ansicht krumm oder verkehrt zu gehen schienen; daß wir auch gegen den preußischen Staatskanzler Kürsten Harbenberg gewiß oft mit Unrecht gemurrt haben; daß uns überhaupt die Angelegenheiten nicht in dem Maaße, wie die Deutschen für das Allgemeine, sür ganz Europa,

biesmal mit ben herzen und Schwerdtern gewaltig und fcharf gewesen maren, fur Deutschlands Chre und Burde geführt zu werben ichienen. Bir Deutsche vergeffen bei folden Belegenheiten immer wieber, wie gang eigenthumlich nachtheilig unfere Stellung ift: bag, wenn Biele mit getheilten Bortheilen und Anfichten gegen Ginen ober gegen Drei nach bemfelben Biel laufen follen, jener Eine ober jene Drei immer in einem unermeglichen Borfbrung find, nämlich, bag fie Willen und Rraft immer fur Ginen 3wed beifammen haben, bag also in Unterhandlungen bas in viele Berrschaften und Anfichten getheilte Deutschland immer einen Theil ber Bortheile verlieren muß, welche es burch Siege Rufland, England, Franfreich, Spanien erfochten bat. ftanden in Bien als Ginheiten, Deutschland als Bielheit, endlich gar als eine gersplitterte und zwietrachtige Bielbeit, worunter und womit die Fremden besto beffer ihr Spiel treiben konnten. Das mar aber gar bas Seltfamfte, bag man ben Urheber alles Unbeils, bag man bas niebergeworfene und besiegte Frankreich, bem man burch ben Krieben von Baris eben fein Erbe wieber zugetheilt hatte, bier in Bien fogleich wieber mithanbeln und mitftimmen ließ, bag man ben Dann, ber mit ben beutschen Fürftenthumern und Berrlichkeiten jungft noch fo schandlich gefeilfcht batte, ber alle unfre Unebenheiten, Schmachen und Gebrechen auf bas grundlichfte kannte, bag man Tallegrand als ben Mitfprecher und Mitrather unter ben erlauchten Rathen und Freunden ber Berricher mitfiten lieg. Fürft Barbenberg batte alfo gewiß eine febr fcmere Stellung, zumal ba Breugen bei ber Entschäbigungsfrage weit mehr als Oftreich, meldes fich in Italien und um bas Abriatische Deer seine Fettftude ausgesucht hatte, recht in die Mitte aller möglichen beutschen Streite und Bante bineingeschoben mar.

Sarbenberg mar ein ebler Ebelmann, ein Mann bon großmuthigem freiem Sinn, von liebensmurbiger geminnenber Berfonlichfeit, von iconen Renntniffen und Salenten, feine Redlichkeit und Treue gegen feinen Ronig und fein Baterland unbezweifelt; aber bas bleibt boch allem bem mohl mahr, bag er eben fo muthig und frifc, als feine Preugen auf bem Schlachtfelbe vorgebrungen maren. mit einer zu offenen und arglofen adlichen Gerabheit und Redlichkeit bei ben erften Unterhandlungen vorgeschritten mar, ohne frembe Liften und hinterliften, welche bei langfamen Unterhandlungen nimmer fehlen, und mögliche Anderung ber Gestinnung ber Menschen und mögliche Wechsel und Bwijchenfalle ber Begebenheiten genug in feine Berechnung aufgenommen zu haben. Go batte er g. B. an England für bas fünftige Ronigreich Sannover große Abtretungen preußischer Landschaften gemacht, ohne bemfelben gang beftinemte und unterflegelte Berfprechungen fur Breugen als fichere Unterpfanter abgenommen zu baben; er batte für England bie Stiftung eines Nieberlanbifchen Ronigreichs bemilligt, ohne ben Buftond ber Lande, welche biefes neue Ronigreich ausmachen follten, und bie politischen und natur-- lichen Grangmarten beffelben gegen Breugen feft und icharf in's Muge gefaßt zu haben. Er hatte nach ber Leipziger Schlacht, ale Baiern gludlich und flug mit Oftreich feinen Bertrag von Ried abicbloß, ber nothwendig eine Grundlage für ben gangen Rheinbund werden mußte, mit boppeltem Ablerauge auf die Rheinlande und beren Bufunft feben muffen, ba es nun jebem flar mar, bag, wenn Preugen orbentlich und beutich entschädigt merben follte, feine Entfcabigung gegen Gubrreften binfallen mußte; benn in Deutschlands Mitte mar nun nichts Berlornes mehr wiederzugewinnen. Oftreich hatte burch jenen Bertrag Breugen nun

ein P vorgeschrieben. Daß aber Preußen weit in ben Often hinein auf Roften Polens entschädigt werden sollte, konnte kein Deutscher wünschen; benn bort konnte die sogenaunte Bermehrung und Verstärkung nur eine Minderung und Schwächung werden beibe für Preußen und für Deutschland.

Drei Lande waren es, worum in Wien vorzüglich verbanbelt und geftritten worben: Bolen, bas Ronigreich Sachfen und bie von Frankreich wiebereroberten Rhein = und Maas -. Lande. 3ch weiß, bag viele Breugen, befonbers auch folde, Die Relbberren beißen ober werben wollten, fatt aller Biebererftattung und Entschädigung nichts ale Sachfen, bas gange Sachsen begehrt hatten; ja ich habe viele fchelten gebort, bag man mit ben preußischen ganben nur über ben Rhein hinaus wollte. Dich für meinen Theil bat ber Streit um Gachien wenig gefümmert: Cachien im Mittelbunkt Deutschlands mußte endlich, wenn wir nicht immer wieber in bie allerundeutschefte, Die Fremben locenbe Bwietracht gurudgufallen gemeint waren, icon in und bei Deutschland bleiben und mit bem übrigen Deutschland auf jeden Fall fteben ober fallen. Aber gang anders ftand bie Frage um Polen und um die Lande um die Mags, Mofel und Rhein. Dort lagen die machtigen Reichsfeinde an ben Grangen und tonnten fich mur freuen, wenn man ba fchmachenbe Berfplitterungen und Berreigungen machte. Das burfte ein gurft Staatstangler von Breugen nicht unbeachtet laffen : mußte forgen, wenn Preugen mit feinen Grangen burchaus an ben Rhein mußte - und bas mußte es - bag es ale Borftreiter bes beutichen Bolfs bort in tuchtiger Ruftung gu fteben tomme. Dag nun icon Danches, mus man font faft für abgemacht bielt, febr zweifelbaft ftanb: bag nach bem Bertrage won Rieb bie Angelegenheit Gachfens unt

feines Ronigs gang anbre ja felbft völlig veranberte Anfichten und Beurtheilungen guließ; daß ba bis auf ben letten Mann gefochten und geftritten werben murbe - biefe Doglichkeiten, ja biefe Wahrscheinlichkeiten mußte er falt unb befonnen anschauen, und alfo nach einem Felbe binfchauen. welches erft neu vertheilt werben, wo erft neue Gerren eingesett ober gemacht werben follten. Diefes &.Ib maren bie wiebergewonnenen Rheinischen Lande, bas alte herrliche Anftrafien. Es mußten auch bie Brunbe, ja bie Gefchwase Burgfichtiger Gelbberren ober Felbberrngeelschnabel bei ibm tein Gewicht haben, bag Preugen fich burch ben Befit mebrerer Rheinischer Landschaften zu fehr verlängere und alfo ben Bebel feiner Rriegoftarte burch jene Berlangerung Dies mar zugleich eine Dummbeit und eine Un= wahrheit. Gine Dummheit: benn bie Felbzuge von Jahrbunberten haben bewiefen, bag mer ben Rhein befitt, auch bald Befer, Elbe und Inn erreicht, bag alfo Tollheit mar, bier fcmache Fürften bingufeten, und bann nachher boch, mann der Balfche losbrach, von der Ober und Elbe gum Rhein bineilen zu muffen. Dber wußten fie etwa nicht, oder hatten fie es in ber Gile vergeffen, bag icon ber große Rurfürft im Elfag und Brabant und Solland batte für's Reich fampfen muffen; Friedrich ber Erfte und Friedrich Bilhelm ber Erfte eben fo? Alfo, Starfer, bu, ber an ber Elbe, ber Saale, ber Befer, im Sachfen= und im Weftfalen - Lande fo viele fcone Beftpungen baft, bu mußteft auch bier ftart vortreten wollen, bu mußtest bier vorschreiten wollen, um bie öftlichen und weftlichen Deutschen grabe bier am ficherften zu beschirmen. Es war bies aber auch eine Unwahrheit: nur funf bis feche Mariche, und man bat von Robleng, Roln und Wefel aus gefchwind ben Rern Diefer fconen Lande, wo Die Gdlachtfelber und alle Gulfe-

mittel bes Rriegs und ber Schlachten finb. Aber man mattete fich um Sachsen ab, verfeindete fich, ftritt fich tobt um Sachsen, und bier - web! bag ich es fagen muß! bier ben hinterliftigen lufternen Balfcben gegenüber ließ man Die Fremben bie Lanber gutwillig und bemuthig gerfchneiben und zuschneiben, und gebarbete fich babei, als wenn es fich um Rleinigkeiten handle. Ja, ich bin noch heute überzeugt, batte bier, fur biefe wichtigfte Grunge, ber Beift ber Rlugbeit und Starte gewaltet, bier mare gang Anderes und Größeres zu erlangen gewesen, ale bei bem traurigen Streit um Sachsen. Freilich England hatte mit bem Pringen von Dranien und mit feinen hollandischen und beutschen Rathen und helfern ein neues auftrafifches Konigreich frube gugeichnitten; aber weil Barbenberg bas wußte, mußte er fich mit offnen Falkenaugen über Diefen Landen fchwebend halten und bie fünftige Entscheidung nicht fo bem Bufall ober ber Billfur überlaffen. England batte von Breugen für Belbanleiben, Baffen und anbere Lieferungen Bufagen ganger preußischer Landschaften erhalten (Dftfriesland, Silbesheim, einen Theil bes Munfterlandes u. f. m.). Garbenberg mußte England und Solland gegenüber nicht ben Reichen und Großmuthigen frielen. Mit Bolland befonders mar große Abrechnung zu halten. hat nicht Oftreich die Biebereroberung Italiens von ben Fürften Italiens fich mit vielen Millionen bezahlen laffen? Und Breugen eroberte Solland und bie meiften belgischen ganbe und Feftungen mit feinem ebelften beften Blute, und es hat erobertes Gefcbirr und Befdus und noch fo vieles Undere ben mobl und ftrenge rechnenben Raufleuten umfonft ausgeliefert. Und mas ift geschehen? Richt einmal bie Daas und bie Daasfestungen theilten wir mit bem neuen Ronigreiche, fonbern liegen uns Die allericblechteften, unficherften und ichwächlichften Grangen,

bie ben künftigen Unterthan verlegenbsten und schädlichsten von den Hollandern mit ihrer gewöhnlichen Anickerigkeit und listigen Zaudrigkeit ordentlich zuschneiden. Ja diese waren mit einem Wale so länderdurstig geworden, daß sie gern alles Deutschland bis an die Mosel mit verschlungen hätten, was ihnen noch mehr als Belgien unverdauliche Aufstöße gegeben haben würde. Eben so unpolitisch, sorglos und gebankenlos ließ man an der Ostseite die schönen Rheinlande in ein halbes Dugend Stücken zerschneiden und einzelnen Kürstenthümern als eine kleine Ergöglichkeit hinwersen. Dazu lächelte Frankreich in's Fäustchen; darüber trauerten alle einsichtsvollen Baterlandsfreunde. Hier aber wäre ein Streit um und für das ganze Rheinland besser und gründslicher durchzusühren gewesen als bei Sachsen.

Bur Breugen mar, wie eben angebeutet ift, bie Lage in Wien baburch bie allerschlimmfte, bag es bei ben Berhandlungen über die Abtretung preugifcher Lande an San= nover mit England fich nicht mit ber Borficht gefest hatte, bie bas bekannte do ut des erforbert; bag es fich nicht auf folche fichere Bebingungen mit ibm gefett hatte, bag England bis zum entschiedenen Ausgang ber Sachen in Bien mit ihm hatte benfelben Strang gieben muffen. Es. fanben fich flein = und furg = fichtige und flein - und furg = bentenbe beutsche Manner, welche sogleich bei bem Anfange ber Unterhandlungen in Wien fich mit England und Gannover gegen Preugen gufammenwickelten und rotteten: nicht als Berrather, nicht aus blogem Bag, fonbern gleich wieber aus bem alten beutschen Reib, aus ber armfeligen Sorge, es moge im Baterlande irgend ein großer Glang aufleuchten, ber bie furgen Schatten ber anbern gu febr zeige. Gie aber nannten bas bie Sorge fur bie beutsche Freiheit. Eben hatten alle nun in gehn funfzehn Jahren bie ichandliche

Staupe gefühlt, welche bie beutiche Zwietracht und Donmacht über alle, über ben einen nach bem anbern gebracht batte; und noch maren bie Rarben ber Ruthen nicht verharscht, so regte fich bie uralte Unart, und bas romische Spruchlein, lautenb: Griechenlands Staaten, ba jeber einzeln berrichen wollte, haben inegefammt bie Breibeit verloren ") war wieder vergeffen. Auch England hatte bes großen Bitt Gebanten vergeffen, welchen er feinen Freunden fogar im Teftament hinterlaffen, bag, wenn bie Rheinlande und Belgien in einem gludlichen Rriege wiebererobert wurden, alles Auftrafien an Breugen, als ben beutschen Borfechter im Weften, wie Oftreich es im Guboften Aber ber große Bitt mit feinen ift, muffe abgegeben werben. erhabenen Bebanten gur Rettung und Befriedung Guropas war lange bingegangen, und Lord Caftlereagh und feine Betrauteften ftanben tief unter fo hoben Unfichten. Denn grabe von Seiten Englands und von einem geiftesarmen und enabergigen beutschen Mann, ber nur bas einzelne Rleine und bas einzelne Gegenwärtige feben fonnte, von bem hannoverschen Minifter, Grafen von Munfter, ging ber rudtreibende Wellenschlag gegen Preugen aus. Er, von vielen beutichen Bartheigangern, fogenannten beutichen Freiheitspatrioten gefolgt, ftellte fich an bie Spipe aller neibvollen und rankevollen Bewegungen und Bettelungen gegen Breugen, und batte feinen machtigften Rudhalt an ben anwesenden englischen Miniftern, welche mit Macht aufpruden konnten und welche er bie Dinge burch feine Brille anfeben ließ. In diefem Berhaltniffe hat man wieber Sarbenberg, gewiß mit Unrecht, beschulbigt, er ale ein geborner Sanno-

Graeciae civitates, dum singulae imperare volunt,

veratter babe bier auch unbewußt nicht genug gegengehalten. Aber etwas Unberes mar es vielleicht mit einem Ginfluß, bem er ohne Berbacht bes Argen Butritt und Gingang ju fich erlaubt hat und ber von ben Breugen beschulbigt worben ift ichlangenliftig zwischengeschlichen zu fenn. war ber Ginflug eines Freiheren von Sarbenberg, vormaligen hannoverschen Gefandten in Wien. Diefer Mann, wie ibn uns herr von hormapr in feinem hiftorischen Safdenbuch für 1839 gefchilbert bat, mar eine jener fich burchlaufchenben und burchschleichenden Riguren, welche bei icheinbarer Raratterlofigfeit und Unbedeutsamfeit auf bem biplomatifden Felbe meiftens leife und ftill auf ben Bufch flopfen und bem rechten Jager bas Bilb gang unvermerkt in ben Schuß Er hatte fo ben unschuldigen Brutus gu machen verstanden, baf felbit bie Frangofen, ale fie im Jahr 1809 Wien und Oftreich überschwemmten, ihn aus feinem ftillen Lager nicht aufgeftort hatten. Diefer verbulte Brutus batte fich nun feinem Better, bem Staatstangler, beigefellt, welchem er burch feine Berbindungen und Bekanntichaften in ber bitreichischen Saubtstadt in allerlei fleinen Rachweisungen und Dienftleiftungen nütlich werben konnte; und er wich bemfelben mahrend feines Wiener Aufenthalts auch feinen Augenblick von ber Seite. Indem er nun bei bemfelben gar nichts ju thun noch ju wollen ichien, auch fich febr flug jeber politischen Rolle und Bartheinahme enthielt, erlaufchte er, wie es bei unbewachtem gefelligen Bufammenleben am leichteften und leifeften gefchieht, alle geheimften Bebanten und Entwürfe bes Staatstanglers, und trug jo erzählten bie Breugen -- bas Erfpahte und Erlaufchte bem Grafen Münfter gu. Es war natürlich, bag Talleprand fich fogleich mit biefer englisch - bannoverichen Barthei gufammenfand und ihr Gewebe mit aufwickeln und burchflechten

half. Es war rührend zu feben und zu hören, welche schödene Bredigten hier ber Wolf wieder bem Reiche ber Schöde und Kälber hielt, und mit welcher Gleisnerei bieser Franzose hier, ber im Namen eines Volks redete, welches, wenn seine Arme Umfang und Umgriff genug hätten, alle ihm fremde Eigenthümlichkeiten sogleich erdroffeln mögte, von politischer Mäßigkeit und Gerechtigkeit predigte und von ber höchst wohlthätigen europäischen Rothwendigkeit, alle kleinsten Einzelheiten Deutschlands, alle kleinsten Farbenschattenschimmer, welche von Bruchstücken weiland besonderer beutscher Volkstämme noch übrig sehn mögten, zu achten und zu erhalten.

Auf Diese Beise ift bier einem politischen Unverftande, einem Reibe, welchem jebe taum erft aufleuchtenbe beutiche Berrlichkeit fogleich zu berrlich und zu gefährlich baucht, bie Arbeit gegen Preußen endlich nur zu gut gelungen. Was Napoleon eingerichtet und vergrößert hatte, bas blieb als etwas Unantaftbares fteben; viele fleine beutsche Fürften, gleichsam als feb burch fie bas Baterland vorzüglich gerettet worben, wurben noch mit Landen und Leuten vermehrt; England, Rugland und Öftreich hatten gehörig für fich geforgt; Preußen allein, welches in ber heiligen Arbeit biefes Rriegs am meiften gethan und gelitten hatte, erhielt nicht ben Inhalt ber Quabratmeilen, welche es im Jahr 1806 befeffen hatte, faum feine alte Einwohnerzahl, und warb in feinen fubweftlichen Lanbichaften mit ben ichlechteften von frember Politit abbangigen Grangen, bem laurenben Frankreich und bem babfüchtigen Solland gegenüber hingeftellt, fo bingeftellt, mas man in die Luft binftellen nennt.

Als man in Bien noch alle hande voll Arbeit hatte und die einige verbundete Freundschaft fich durch die eben erwähnten politischen Stellungen, Bettelungen und Streit-

puntte febr abgefühlt hatte, ericholl ploglich bie Rachricht. Mapoleon habe ben letten Tag bes Februars 1815 bie Insel Elba verlaffen, fen mit einigen Sunbert Mann in Subfranfreich gelandet und ziehe immer landeinmarts an ber Rhone berauf. Richt lange, und es erscholl meiter, wie fein Bug ein mahrer Triumphzug bis in Paris hinein geworben, indem General und Korporal ihm zugefallen und feinen Sahnen gefolgt maren. Ludwig ber Achtzehnte, von allen verlaffen, mar nach Belgien entflohen, und bie verbunbeten Berricher mußten ihre Beere jum neuen Rampf gegen ben gefährlichen Rorfen wieder über ben Rhein und bie Alven schicken. Dabin schickte auch ich mich im April; was ich auf jeben Fall, boch etwas fpater, gewollt hatte. Denn meine Bedanken und Soffnungen, welchen boberen Orts nicht unfreundlich zugewinkt mar, richteten fich auf ben Rhein und auf die bort zu ftiftende preugische Universität. 3ch wollte ben Abein und feine Bewohner beffer fennen, ich wollte am Rhein leben lernen. Ich mar jest ein von allen guten und fchlechten Feffeln Befreiter; ich fonnte mir allenfalls meinen Aufenthalt mablen. Es fanden fich ichon Bonner, die geruhten mich einen Bagabunben zu nennen; was bie Bauren in Nommerland wohl in Nagelbund vertehren, indem fie bes fliegenden Bogels babei gebenten. Auch bedeutet mein Rame in ber That nichts Underes als Bogel "); boch bitte ich Bergleichung und Anspielung mit meinen eben genannten Gonnern nicht in zu breiter Unwendung zu gebrauchen.

<sup>°)</sup> Arnen fich fcnell bewegen, fliegen ("fo erarn ihn ber "flimme Tuvel" Nibel Lieb). Arend Bogel, Abler, Orn norbifch; der, derie, dew, derve, aco n. f. w.

3ch lebte ben erften Monat in Nachen, mir bas Rriegs= getummel und bie Bewegungen in Belgien ein wenig in ber Nabe zu betrachten. Damale begab fich in Luttich ber Jammer mit ben ungludlichen Roniglich Gachfischen Bataillonen, welche laut bes Wiener Vertrags zwischen Sachsen und Breugen vertheilt werben follten. Die Leute wollten bagu erft ben besonderen Befehl ihres Konigs feben. Da ftand benn ein wild ergurnter Saufe auf und wollte ben Pallaft bes Welbmarichalls Blücher erfturmen. Das hatte, wenn ibnen ber Anschlag gelungen mare, eine fcone Gefchichte geben fonnen; fie hatten uns ben alten Belben Blucher, ben Oneisenau und bie Bluthe bes preugischen Generalftabs, welche grabe in biefem Ballafte beifammen maren, erwürgen Aber wie biefe Sachfen mit wilben Dingen umgingen, fo thaten bie Bachen bes Pallaftes, bie aus ihren Brubern bestanben, ihre beilige Golbatenpflicht, vertheibigten bie Thore, welche jene ju fprengen versuchten, auf bas mannhaftefte, und gaben ben Gelbherren Beit aus einer Binterthur zu entrinnen, ihre Roffe zu befteigen und fich in Sicherheit zu bringen. 3ch fuhr ben Borabend jenes Morgens, wo ber alte Feldmarichall bie noch in Lüttich anwefenben Sachfen und Preugen versammelte und wegen jenes Anflaufs an fie eine jugleich belobende und ermabnende Rebe bielt, mit bem Oberften Ruble von Lillenftern nach Luttich, und begab mich zur bestimmten Stunde nach bem Blat, wo ber Alte reben wollte. Er ftand in prachtiger Baltung ba wie ein Gott Mars, und fprach noch prachtiger. Im Anfange ber Rebe blieb er in ben Fugen berfelben (ich forte, fie fen von einem fehr federgemandten General für ibn verfagt worben), aber nicht lange, und er gerfprengte fie und ging mit morblich bufarifchem Ginhauen auf ben beutfchen Dativ und Affusativ im gewaltigen Feuer feiner eigenen

Natur durch. Ich erinnere mich noch ber Schlusworte, welche lauteten: "Nein, die Franzosen sollen sich nicht freuen, "daß sie ihren Bonaparte wiedergeholt haben, daß sie hier "vom Aufruhr der Deutschen gegen ihren General gehört "haben. Wir sind vor ihnen und an ihren Gränzen keine "Sachsen und keine Breußen, wir sind alle Deutsche, wollen "Deutsche bleiben, und als Deutsche siegen oder sterben. Ich "habe es geschworen, und ihr schwöret es mit mir, ich komme "nur als Leiche oder als Sieger über den Rhein zurück." Sier fühlte ich wieder, welche die Kraft war, die blesen gewaltigen Menschen, diesen durch keine besondere Kenntnisse und weite Ansichten und Einsichten geschwäcken Feldherrn gleichsam zu einem deutschen Pannler gemacht hatte.

Um die Mitte bes Maimonats ging ich nach Roln, ber Sauptstadt bes Rheins, mo ich einftweilen meinen Sis auffchlug. Auch bier gab es genug Bilber bes Rriegs und bes Kriegsgetummels ben gangen Commer binburch. Buerft tamen mehrere Danner, auch theils Bermanbte, aus meiner Beimath, welche als Freiwillige bem preufischen Beere in Belaien gugogen. 3ch erinnere mich, ich ging mit ihnen an bas Ufer bes Strome une nach Deut überfeten ju laffen, wo ich fle bewirthen und in ber Nacht eine Strede Wege begleiten wollte. Dein fleiner bamals eben vierzehnjähriger Sohn mit langen fliegenden blonben Locken lief neben uns ber und trug ben machtigen Gabel eines ber Reiter unterm Arm. Weil er ichlank und ichon und mit feinen bichten Loden faft jungfräulich anzuschauen war, fo liefen bie alten und jungen Beiber ju feinem großen Arger binter ibm ber, und fcrieen: "Wahrhaftig, es ift ein Madchen! ein bubiches "Mabchen! und lauft mit ben Bufaren?" Andere, nachbem fle fich ihn naber betrachtet, fchrieen wieber: "Das arme .. junge Blut! was will ber icon mit im Rrieg ?"

Balb fam auch Tallebrand von Bien, um zu feinem Lubwig bem Achtzehnten nach Ghent zu eilen. 3ch war grabe bei bem Rommandanten, Dberft von Enbe, einem madern etwas barichen Rriegsmann, als eine Staffette von ibm anlangte, ber Oberft moge ibm boch fur einige Boftbalte Geneb'armen gum Geleit und Begleit gufchiden; benn bem alten Schelm mar bange geworben, als er auf einigen Stellen Die Leute ben Namen Frangos nicht eben mit Achtung hatte rufen gehort. D! er kannte bie beutsche Bebulb boch noch nicht genug; einem beutschen Tallegrand, ber nach Spielung einer abnlichen Rolle burch Franfreich batte reifen muffen, mare wohl nicht rathfam gewefen, folche Reife ohne ftartes Geleit zu magen. Mein Ende brummte bei ber Bumuthung, fchicte aber boch bas gemunichte Geleit, fprechenb: "Lieber foluge ich ben alten bofen Buche tobt." So zog ben gangen Sommer burch ein Bewimmel von Fremben und von Bekannten von und nach Paris bier burch; benn über Roln ging die große Rriegeftrage. Dies aab bann vielfältige Ergöbung und Rurgmeilung. Dan fragt hier vielleicht: warum ich in jenen Tagen nicht auch nach Bien und Baris gefommen bin? D, ich fannte meine Stelle recht gut, wohin ich geborte. Was follte ich, eine Stimme eines Bredigers in der Bufte, ba thun? und wie follte ich ba umgeben, wo die Zierlichen und Feinen die Loofe über bie Lander warfen und ffe gerlegten und wieber gujammenleimten? Dich in Paris aber rob ober übermuthig über bie wieber gebandigten und niebergeworfenen Frangofen ergoben - ber ichlechte Spag fonnte mir auch nichts frommen.

Ge kamen aber auch die bebeutendsten biesen Sommer nach Köln. Im Julius, als wir in ber Siegeswonne über Baterloo und Belle Alliance schwelgten, erschienen einen

guten Morgen herr vom Stein und herr von Goethe. Goethe war von Frankfurt nach Wetslar und von ba langs ber Lahn abwärts gezogen, die alten rührenden Jugendpfade von Werthers Leiben und Freuden wieder nachlesend und bas Liedlein bei fich summend, welches ihm weiland in der Kutsche zwischen Basedow und Lavater entklungen war:

Brophete rechts, Brophete linfs, Das Beltfind in ber Mitten.

So war er in's Stabtchen Naffau gekommen und im 25wen abgefliegen. Berr vom Stein bies erfahrenb fonnte ben großen Dann bort nicht figen laffen, fonbern ging bin, und holte ben Sichftraubenben auf fein Schloß, ließ ben folgenben Sag anschirren, und feste fich mit ihm in ben Wagen. Go fanten beibe über Roblenz und Bonn nach Roln, wo fie mehrere Tage blieben, und ben Dom und alle anbre Denfmaler und Sebensmurbigfeiten mufterten, uns Rleine aber bei ben abendlichen Thees foniglich erfreuten. Diefe Reife verglich ich ber fabelhaften Reife bes eifernen und thonernen Topfes; nur lief fie viel glucklicher ab. beiben wurdigften alten Gerren gingen mit ber aufmertfamften und vorfichtigften Bartlichfeit neben einanber ber, ohne gegen einander zu floßen. Dies ift bas lette Dal, mo ich Goethen gefeben habe. D wie mar er viel gludlicher, beiterer und liebensmurbiger; als ben Frubling vor zwei Jahren in Dresben! 3ch fah aber bier wieber, mas ich bei früheren Gelegenheiten icon an ihm bemerkt batte, und was auch aus feinen Buchern hervorgeht, wie er, obgleich felbft nun ein Coelmann und eine Excelleng, und obenein welche Dichterercellenz von Apollos und aller Neun Mufen Onaben! bie burgerliche Blobigfeit und Beflommenheit vor bem gebornen Cbelmann nicht los werben fonnte. Dag er vor Stein eine Art erstaunter-Ehrfurcht gefühlt hatte, mare auch bem seiner Größe bewußten Mann zu verzeihen gewesen; aber es erschlenen sich ihm barzustellen ein paar Leutnante und Hauptleute, junge Abliche, beren Bater ober Ohelme Goethe kannte — und siehe ba! ich sah ben Greis vor ben Jünglingen in der Stellung wie des Auswartenden. Er war übrigens äußerst liebenswürdig und freundlich mit allen und zu allen, und eroberte nicht bloß das herz des alten wackern Wallraff, ber für ihn sich gern zum Cicerone machte, sondern die Gerzen aller Andern, die in seine Rähe kamen. Stein aber war ungewöhnlich sanft und mild, hielt den kühnen und geschwinden Athem seiner Natur an, und zügelte den Löwen, daß er nimmer herausgudte.

Nicht lange barauf war Stein nach Baris gegangen, und fam im Berbft gurud. Da erfcbien er im Unfang bes Oftobere mit einem gang andern Baft, mit bent Großherzog von Weimar, und bas gab ben Ungeweihten eine andere Erquidung, wie er mit Burften gu leben verftanb. Bergog, frifch, lebenbig, wigig und unverzagt, wie ein Burft leicht fenn kann, führte bie kurze Baare in geschwinder Rebe, und mein alter Berr blieb ihm die feinige fo menig fculbig, bag bie Unwefenden oft erftaunten ja erblagten. Ein Beispiel: Es fam bas Gesprach auf ben Berfaffer bet Sohne bes Thales, ben eben zum fatholifchen Briefter eingekleibeten Ronigsberger Werner, welcher auch auf bem Weimarischen Olymp ben Göttern und Geiftern gehulbigt Der Bergog ergablte mit febr bubicher Laune manderlei Bunberliches und Berkehrtes von bem preugischen Dichter, und tam endlich auf feine Liebesbiftorchen, und nannte ibn einen armen Rater, ber ben verliebten Ratchen auf allen Dachern feine ohnmächtige Liebe vormiaut habe. "Ja ber "wunderliche Raup hatte," fagte ber Bergog endlich, "feine Lebre

"tein Bebl, bag ber Dann bier auf Erben feine jammervolle "Seelenwanderung als burch bas Fegefeuer burch bie ver-"ichlebenen Leiber ber Weiber burchmachen muffe; und, lieber "Baron, gefteben Sie nur, bag wir alle auch burch biefes "Seelenwanderungsfegefeuer haben laufen muffen." ftreute er zum Schluß noch einige leichtfertige Scherze auf biefe Worte. Darob ergurnte fich ber Freiherr und rief: "Ich weiß nicht, welche Seelenwanderungen bnrch folches "Begefeuer Guer Sobeit erlitten haben; aber bas weiß ich, "bag weber Fürft noch Gelmann fich folder Leiden gu "rühmen haben; auch follten Guer Sobeit fie nicht als etwas "Unschuldiges und Luftiges vor biefen jungen Mannern be-"tennen." Es fagen nämlich unter ben Unmefenben auch mehrere junge Officiere. Diefe Worte flogen mit folder Bewalt aus bem Alten beraus, bag ber Bergog einen Angenblick verftummte, fich jeboch balb wieber gur Luftigkeit faßte. Oberft von Ende aber und ber Oberprafibent Braf ju Solms, welche mit bei'm Thee fagen, meinten bei'm Buhausegehen: bas feb gar teine luftige Gefellschaft, fonbern eine andere Art Fegefeuer, man tomme zwischen ben icharfen Befchuten, welche bie alten herren fuhren, orbentlich in bie Rlemme.

Napoleon war bestegt und an seinen Prometheusfelsen St. Gelena geschmiebet. Es faß wieber ein Kongreß ber herrscher in Baris. Diesmal wiegten wir uns mit hoffaungen, es werben endlich jedermänniglich bie Augen geöffnet sehn, es werbe endlich eine volle und ganze Sündentilgung und Schuldabrechnung mit dem übermuthigen wälschen Bolle abgeschlossen werden. Und dies erfolgte wieder nicht; wenigstens erfolgte es nur zum kleinen Theil. Freilich mußten sie eine bedeutende Geldentschädigung bezahlen, auch bie aus allen Landen entführten Bibliotheken, Kunstwerke und Denkmäler zuruckgeben, endlich einen Theil ihres kandes und ihrer sesten Pläte auf brei, und, nach Besinden ber Mothwendigkeit, auf fünf Jahre von 150,000 Mann ber verbandeten heersmacht besetzen lassen; aber die herausgabe ber beutschen Landschaften, die Stärkung Deutschlands durch sestere und sicherere Gränzen wurde nicht erlangt. Was konnte denn dagegen im Wege liegen? Man hatte ja die Erfahrungen so vieler Jahre und die jüngste Erfahrung dieses Winters, daß dieses wankelmüthige und prahlerische Bolk nicht durch Sibschwüre und Gnade, sondern nur durch Furcht und Geiz zu halten und zu binden sey.

Buerft Ludwig ber Achtzehnte mit feinem Talleprand gebrauchte bie gewöhnlichften Liften und Runfte, worin biefes Bolf allen überlegen ift. Der alte Lubwig rubmte feine ritterlichen Frangofen, als auf beren Treue und Bingebung er immer gebaut habe und auch jest bauen konne; fie feben an bem letten Aufruhr gang unschuldig gemefen, ibn batten bloß einige Berführer ber Solbatesca und bie trugerifchen Borfviegelungen bes Rorfen verschulbet. Befonbers aber war biefe maliche Fuchelift und Gunbeschwanzwebelei ju ben Bugen bes Raifere Alexandere Die thatigfte und gefliffenfte; benn burch ihn mar man ja bas vorige Jahr für alle Demuthigungen und Dlieberlagen getröftet worben. Gie umfäuselten und umbrauften feine Ohren mit allen möglichen Sufigfeiten und Schmeicheleien. Go flang es unter anbern in frangofifchen Blättern, ale er eine große Dufterung gu balten mit ben übrigen Monarchen auf die Ebene von Bertus abgereift war: "Raifer Allexander ift auf fein Lieblings-"fcbloß (Tugenbfelb) abgereift." Doch fcbien ber ruffifche Raifer etwas abgefühlt gegen fie; inbeffen mar er barum noch nicht erwärmt für bas verlaffene Deutschland. Das folaue Bolf griff ihn nun von einer anbern Seite an; es

fließ nicht allein mehr in bie Trompete irbifchen Ruhms, fondern ließ gleichsam Bofaunentone einer anbern Welt auf ibn berabblafen. Der Frangose ift einmal ber Mensch bes Augenblick, ja ber Sefunde und weiß jedes feinfte Luftchen. bas zu feinen Bunften weben fann, mit feinem vielfarbigen und vielfaltigen Wendemantel aufzujangen. Dan fchlage nur bie Denkbucher feiner Diplomaten auf und lefe barin ihre vielgeftaltigen proteischen Runfte, wie fie vor ben Augen Europas offen ba liegen. Statt aller anbern ichlage man nur die Mémoires du Maréchal Comté de Villars auf. Diefer betleibete in Bien bei Raifer Leopold gur Beit, als bei bem hinschwinden Rarls bes 3meiten von Spanien gang Euroba burch bie bald fällige Spanische Erbschaft in Bewegung gefett mar, ben Boften als frangofticher Befanbter. Er war jung, muthig, schon und thatig, batte offenbar ein Dutenb ber fconften und gewandteften Junglinge aus ben erften frangofifchen Baufern und verftedt unter mancherlei Rappen und Gullen noch viele anbre Mithelfer in feinem Beleit und unter feinem Schut; baneben ein Gewimmel reitenber frangofifcher Tangerinnen, und Bublerinnen. erften waren bestimmt, bie beutschen und ungrischen Damen, bie zweiten, bie Danner zu fangen; er felbft gab fich in allen möglichen Berpuppungen und Berfleibungen in abnlichen Unternehmungen gleichen Abentheuern preis; was in ber öftreichifden Sauptftatt von ichlechtem feilen und fpigbubifchen Bolt vollends fur Gold und Gilber zu erfaufen mar, bas hatte er als Daffler, Laufcher und Spaher im Solbe. So maren fie, fo find bie Frangofen bis auf ben beutigen Tag. Wozu noch fommt, daß fie durch allgemeinen Bebrauch ihrer Sprache einen leichten Gingang und ein geiftiges Übergewicht haben, welche allen übrigen Bolfern Europas fehlen. Jest alfo fuchten fie fich bes Raifers

Alexander auf eine andere Weise zu bemächtigen. Er war ein liebenswürdiger Fürst mit einem leichten Anstug alles Edelmüthigen und Hohen, was freilich nicht lange vorhielt; mit einem milden, fansten, fast weiblichen Gemüth, so daß ihm die Männlichkeit, womit er die Jahre 1812 und 1813 bestanden und beharrt hat, doppelt hoch anzurechnen ist; auch mit einer fast weiblichen Eitelkeit, welche um die Gunst und das Wohlgefallen der Menschen zu buhlen schien. Dies hatten sie ihm schon im vorigen Jahre abgesehen, und spanneten nun die Netze aus, womit sie ihn zu bestricken meinten und ihn im gewissen Sinn allerdings wieder bestrickt haben.

Es war eine Frau von Rrubener, Wittwe eines ebemaligen ruffifchen Diplomaten, eine Dame aus ber großen Welt, welche in ihrer Jugend, wo fie eine glanzende und berufene Schönheit gewesen, bie Bege und Stege berfelben, fa auch wohl manche verbotene burch allerlei Irren gewundene Schleichwege berfelben burch Erfahrung tennen gelernt hatte. Diefe Dame, jest alter geworben, immer noch mit großen Reften von Schönheit und bem gauberhaften Schinimer einer fehnsuchtsvollen Dagbalenenbugerin überapffen, ber Gitelfeiten und Nichtigkeiten ber irbifchen Freuden bem Unscheine nach fatt, trat als eine Begeifterte, als eine mit Gefichten unb Weiffagungen von oben Gefegnete, als eine Brebigerin ber Lebre von ber Gnade und von Reue und Bufe auf. hatte biefe letten Jahre am Oberrhein, in Baben, in Bafel. in Strafburg gelebt und großes Auffeben erregt, um fo mehr, ba fie manche ruffifche und andere Große, Generale, Minifter u. f. m. u. f. w. in bie fanften Bugel ihrer Frommigfeit einzuspannen und flegreich wie im driftlichen Triumph umberzuführen fcbien, ba fie auch ber Bunft genoff, mehrmals Stundenlang mit bem Raifer Alexander, wie man

flufterte, über bie bimmlifchen Dinge und über himmlifche Offenbarungen fich unterhalten zu burfen. 3ch habe fie im Sommer 1814, wo ich mich wohl einen Monat in ben Babern gu Baben, im Elfag und in bem parabiefifchen Murgthale aufhielt, viel und oft gesehen, unter Anderm viel in Gefellichaft bes lieben frommen Greifes Jung - Stilling, mit beffen findlicher Ginfalt fie berrlich zu fpielen verftand. Sie hatte bie gange Unruhe und geschäftige Bubringlichkeit einer Dame aus ber hoben Welt, bie boch noch nicht gur Rube gekommen ift, und bas eine Auge immer noch für bie Luft bes irbifchen Lebens offen zu haben icheint, mabrent bas. andere nach bem Frieden ber überirbifden Welt fcmachtet. Diefe Frau machte nicht ben Ginbruck einer Gautlerin und Betrügerin, fonbern einer Schwärmerin; fie hatte ben febnfüchtigen und machtigen Bauber einer Begeifterten, welche fie wirklich mar: benn fle predigte ibr neues Evangelium mit gleichem Gifer ben Urmen wie ben Reichen, bem Raifer wie bem Befonders mar ihr Lieblingethema, wie ich es bei alten Weibern unter Manner = und Frauen = Bilbern biefes Standes an ben verschiedenften Orten auf gleiche Weise wiebergefunden habe, die Erschütterungen und Ummalgungen, wovon Europa beimgesucht wirb, von ben Gunben ber Bolter herzuleiten, welche fie mit unruhigen Trieben umberjagten und fie ben Frieden und bas Glud, ba mo allein ihr Wohnsit ift, nicht fuchen liegen. Gie fprachen biemit eine unleugbare Bahrheit aus; nur hatten fle nicht unten bei allem Bolf anfangen follen, fonbern gunachft bei ihrem Bolte und Geschlechte, bei ber hohen und vornehmen Belt, und in Sinficht auf Franfreich bei ben abicheulichen fittenlofen und glaubenlofen Regierungen und Sofhaltungen bes Biergebuten und Funfzehnten Lubwigs. Un biefe Dame machten fich nun auch fogenannte fromme biplomatische Frangofen,

und brachten fie in nachfte Seelenverbinbung mit ber frangofischen Dame Legay = Marnesia, Wittive bes ehemaligen Landvogte von Strasburg, eines madern und burch feine Reblichkeit allgemein geachteten Dannes, ber im verfloffenen Jahre bem Grafen von Artois entgegenfahrend, mit feinem Wagen umgeworfen war und ben Bals gebrochen hatte. Diefe beiben Frauen zogen nun mit einander in's Raiferliche Boflager, und Frau von Rrubener hielt Betftunden und Bufübungen mit bem Raifer, beren Anfange - und Enb -Wort war und blieb: Es ift mahr, bie Frangofen find gottvergeffen und verrucht, und die ichlimmften Grundfage haben bei ihnen Uberhand genommen, fie haben mit Recht Die Buchtigung Gottes und ber Menfchen verbient; aber will man fie nicht mit Gewalt in Die Bilbbeit hineintreiben, will man fie fur ba's Chriftenthum und die alte Berrichaft ber Bourbons wiebergeminnen, fo barf man nicht mit ber Strenge ber Gerechtigfeit mit ihnen hanbeln, man muß fie burch Milbe und Großmuth allmälig wieber zum Beffern erzieben. Alfo bas Stichwort mar bier Onabe und immer Onabe, wahrend man Deutschland fein Recht, fein versprochenes, fein feierlich versprochenes Recht weigerte.

Diese Damen und noch einige Andere, welche fie sich beizugesellen mußten, nahmen den Kaiser Alexander in die Mache. In eine andere Mache, welche diesmal viel stylimmer wirkte, geriethen die Engländer oder vielmehr ihr großer Beldhauptmann Wellington, und durch ihn und seine Bindung Castlereagh und die Andern, welche bei den Verhandlungen mitwirkten. Fouché, der berüchtigte Duc d'Otranto, welcher während so vieler Jahre der Generalseldmarschall von Napoleons europäischer Späherbande gewesen war, dessen Namen Busche man Pfuscherer, Verwirrer und Anzettler übersetzen könnte, war, als die heere diesen Sommer gegen

einander in's Feld rudten, gewiß nicht ohne Napoleons Mitwiffen, mit bem großen englischen Felbherrn in Berbindung getreten, unter bem Schein eines Berrathere, melder ben Englandern bie Stimmungen und Bewegungen Frankreichs und Die Entwurfe Napoleons mittheilen wollte. Durch ihn war es fcon gefchehen, bag bie Berbunbeten burch Rapoleon überrascht wurden. Schon einige Bochen por ben Schlachten bei Ligny und Baterloo hatte ber preu-Bifche Felbherr Wellington gewarnt, und ihn zu bewegen gefucht, bag bie einzelnen Schaaren ber verbundeten Beere in ihren Rantonnirungen, bamit fie für jeben Schlag fogleich bereit maren, naber gufammengeruckt murben. Bergebens: Wellington verließ fich auf die Berichte feines Fouché, ber ihm eingebildet hatte, Napoleon wolle überhaupt nicht angriffeweise verfahren, und werbe auf feinen gall fein Beer vor bem Julius für eine. Schlacht beifammen haben. Go begab fich, bag bie Berbundeten ben 16. und 17. Junius von ber gangen frangofichen Macht gebrangt und gum Theil gefchlagen murben, ba bei ihren Beeren 50,000 bis 60,000 Mann nicht fogleich zur Stelle fommen fonnten und erft ben zweiten und . britten Tag eintrafen. Wenn es Napoleon bamals gelungen mare, einen vernichtenben Sieg bavon zu tragen, wie murbe gang Frankreich die verschmitte Tugend feines edlen Burgers Fouché gepriesen haben! Aber wie mahr bies ift, Wellington . war einmal mit bem Rete umftrickt und blieb fortwährend in Berbindung mit Fouché, ber nun freilich, da Rapoleon nach ber Rieberlage bei Baterloo ohne Rettung verloren war und fich felbft auch verloren gab, ben Spieg fogleich nach ber anbern Seite binwandte und feinen alten herrn burch bie planmäßigften Berftridungen endlich auf ber Rhebe von Rochefort ben Englanbern auf ihren Northumberland auslieferte. Fouché behielt ben größten Ginflug bei BelIlngton und gebrauchte biefen Einfluß für Frankreich gegen Deutschland. Preußen, auch durch Stein noch mehr befeuert, welcher aber von seinem Gewicht auf Alexander schon viel verloren hatte, stellte immerwährend als conditio sine qua non des Friedens mit Frankreich, die Auslieserung und Ruckgebung der deutschen Landschaften Elsaß und Lothringen mit den Festungen West und Strasburg auf, und drang um so kühner auf diese Auslieserung, da es erklärte, es handle hier bloß im Sinn der deutschen Ehre und Sicherheit, es verlange von diesen zurückgegebenen Landschaften auch kein Keinstes Dorf. Es war wegen der Engländer nicht zu erlangen, die hier, wie in andern Punkten, auf Deutschlands Rosten die Großmuthigen spielten.

Dies war und blieb bie beutsche Rlage, ale im Berbft biefes Jahrs 1815 alles abgefchloffen mar und jeber wieber in fein Land jog. Deutschland hatte noch viel mehr zu flagen gehabt, wenn Rlagen etwas Berlornes erfetten und etwas Berfaumtes einholten. Es war niemals und nirgenbe auf einem ber Friedenstongreffe von einem bestimmten großen beutschen Rabinete, von einem wirklichen beutschen Minifter ein Brogramm Deutschlands ausgegeben, wie faft alle bie andern Bolfer bort Programme ihres Dafeyns, ihrer naturlichen Berhältniffe, Bortheile und Forberungen ausgaben. Richt nur bie Frangofen, auch bie Berbunbeten hatten von Dem fconen, gebildeten, funftreichen Sande ber Frangofen, und daß ihr Staat zum Beil bes übrigen Europas machtig und ftart fenn und bleiben muffe, une bie Ohren vollgeklungen; bag Deutschland aber vor allen anbern, bag Dentichland eben als ber Mittelpunkt bes Welttheils, an welchem fich bie milben Bogen aller Bolferbewegungen und Beltaufruhre brechen mußten, ftart und machtig erhalten ober genracht werben muffe, wer

bat es ausgesprochen? Sochftens batte umn von einer Bieberberfellung ber alten Buftanbe von 1790 gefprochen, welche, wenn man die Rraft und Dacht bes Wiberftanbes und bas Blud ber Sicherheit und Die Ehre ber Unabhängigfeit in's Ang faßte, eben nicht die froblichften Erinnerungen und erbaulichften Betrachtungen erweden fonnte. Man batte befonbers barauf größere Korberungen und Anspruche für Deutschland mit Nachbrud begrunben tonnen, bag biefes große in mehr ale breifig größere und fleinere Staaten vertheilte und gerftudelte Land fcon burch bie Comerfalligfeit und Langfamfeit feiner Bewegung und bie Schwierigfeit ber Bereinigung feiner Rrafte nimmer bie Dacht babe, welche feine natürlichen Gulfsmittel und bie Menge und ber frieaerifche Sinn feiner tapfern Bewohner ihm fonft geben murben; bag baffelbe, beffen Ginbeit feit mehr als fechshundert Sahren nach und nach gerbrockelt feb, nimmer einen Reis ju Ungrifferiegen gegen bie Nachbarn habe, wohl aber von ber Lufternheit und Sabfucht berfelben folden Ungriffen ausgefest fen; bag es als ein großes Friedensland gum Beil Enropas von Gott in die Mitte gestellt wenigstens burch bie Maffenhaftigfeit feines Inhalts und Umfange mit einigem Glang ber Furcht und Dajeftat angethan werben muffe. -Auch bas fprachen bie Fremben endlich noch als eine offenbare Berbohnung unfere Damene aus, bag Deutschland durch feine Siege wenigftens in feinen vollen Befigftand, wie er im Jahr 1790 gewefen, wieberhergestellt fen. Rein! bas mar nicht mabr. Menge fleiner Besthungen im Elfag und in Lothringen, welche 1790 noch beutschen Fürften und Baronen gehorchten, maren ben Balfchen überlaffen, und vier Millionen Seelen batte man ohne gehörigen Begentampf gegen Englands bumme Entwurfe ben Gollandern bingeworfen, bie nimmer

Deutsche senn wollen, obgleich fie es find: bie schonen burgunbischen Canbe und bas große Bisthum und Fürftenthum Luttich nebft mehreren Reichsabteien.

3ch war in ber beiligen Rheinftabt, wie man halb im Ernft und halb im Scherz Roln wohl zu nennen pflegt, febr fleißig, und ichriftftellerte auch, indem ich eine Beitfdrift unter bem Titel Der Bachter herausgab. In biefer Beitfchrift hatte ich eine Abhandlung geliefert bes Ramens: Ein Wort über bie Pflegung und Erhaltung ber Forften und Bauern im Ginn einer boberen, b. b. menfchlichen Gefengebung; welches Bort ich im 3ahr 1820 in Schlesmig ale ein besonderes Schriftchen habe wiederabbrucken und ausgeben laffen. 3d febrte bamit gleichsam wieder zu meinen politischen Anfangen gurud; benn für bie Bauern hatte ich meinen erften Auslauf gethan, fur fie meine erften Strauge ausgetheilt und gurudempfangen. Gie find auch bis auf ben beutigen Tag ein immer ernfterer Gegenstand meines Rachbentens geworden, und werden es von Tage zu Tage mehr, je weiter Die Beit in ber Offenbarung ihrer Richtungen und in ber Entwidelung ihrer Bilbungen und Beranberungen porschreitet. Wegen ber Wichtigfeit ber Sache und weil ich nothwendig andre Unfichten über bie Beit baran hangen muß, gebe ich bier etwas naber auf jenes Schriftchen ein, und gebe, indem ich mas bie Forften angeht nicht berühre, meine Gebanten über bas Bauermefen theils mortlich theils im Auszuge, wie fie in jenem Buchlein enthalten find.

## Über bie Bauern.

So find wir durch unfern Balb gewandert und haben und unter feinen Baumen umgesehen; und auf die Geifter gelauscht, die um fie weben und weben und von ihnen auf

bie Menschenkinder berabspielen. Wir kommen jest auf Die zweite große Forft, die wir erhalten und, mo fie vermuftet ift, wiederhergestellt munichten, auf Die Forft, woraus gum Staatebau bie ftartften und tuchtigften Stamme und woraus bie Maften und Balten ber Rraft gehauen werben muffen, namlich auf bie Bauren. Wir laffen uns nicht verbriegen, wenn Biele fagen, bag wir immer auf berfelben Leber flimpern, auch wenn wir närrisch ober mobl rafend genannt Die Wahrheit ift ja felbst ein so närrisches und rafendes Ding, daß fie immer nur Ginen Schein und Rlang bat, und besmegen von vielen Leuten aus ber fogenannten feinen Gefellichaft weggewiesen mirb. Auch bas foll uns nicht fummern, bag man 'uns Baurenfreunde und fur bie Bauern partheilich und gegen ben Abel feindfelig nennt. Weil ich für ben Bauer Schreibe und ibn vertheidige, baraus folgt noch nicht, bag ich ben Abel haffe; auch baraus folgt bas nicht, weil ich mich bie und ba mobl gegen Ansprüche bes Abels erflart habe, bie mir ungebuhrlich bunten. ben Bauer fpreche ich und haben vor mir Biele gesprochen. weil er unmundig ift; fur ben Abel brauche ich nicht gu fprechen, weil er felbft Munbes genug bat, ben er nicht fcweigen läßt.

(Betrachtungen über Beitalter, Lanber, Klimate, Urzuftanbe ber Bolfer; bann wird fortgefahren:)

Aber jenseits ber seligen Schuldlosigkeit und Unbefangenheit ber Jugend ber Bölker, die sich so frei fühlt, weil sie von ber Welt so wenig bebarf und begehrt, und jenseits ber gemeinen Menschen, welchen bort alles Glück ausgeschüttet bäucht, wo die wenigste Arbeit und der reichste Genuß ist, wird noch nach einer andern Freiheit gefragt, wodurch auch die Geister ihre Weide haben wollen; und dies ist eigentlich die Freiheit, worauf wir hier hinspielen: die volltische Frei-

beit im boberen Ginn. Satten wir fo wenig verberbliche und gerftorende Leidenschaften und Bedürfniffe wie bie Rinber, mare bie Ratur auch überhaupt gegen bie Menfchen fo liebreich und gutig, ale bie meiften Menfchen es in ber Regel boch gegen Rinder find, fo hatte bas Menfchengeschlecht von ber Biege bis zum Grabe luftig mit einander binfvielen und leben thunen; benn bie kleinen Saber, Die wohl einmal entftanben maren, hatten fich foft immer leicht und unblutig beilegen laffen. Dann mare bas, was wir in einem boteren Ginn mier bem Borte politifche Freiheit ver-Reben, in einem Menfchentopfe nie zu einem Begriff geworben. Aber Die Noth ber Matur, Die Unbarmberzigleit ber Glemente, ber Ungeftum und bie Bilbheit unferer Lufte und Begierben haben auf Erben fruhe Ungludliche und Berbrecher, Aprannen und Gflaven geschaffen, und Die Memiden, ber ewigen Unficherheit und ber unaufhorlichen Wechfel eines ungebundenen Buftandes mube, welchen Ginige Die ursprungliche Freiheit nemmen, wo aber eines jeben Sand gegen bie bes anbern aufgehoben ift, haben fich felbft Gefete gegeben und fich mit vielen freiwilligen Banden gebunben, weil fie ein befdranttes Glud mit Giderbeit einer unfichern Ungebundenheit vorzogen. Go find Die Bolfer einer felbstgemachten Rothwendigfeit bienftbar geworben, moburch ben gu fühnen Berbrechen und gu frechen Leidenschaften Die Babn verengt werben follte. Diefer 3mang, beffen ein vollfommneres Geftien und vollfomminere Wefen freilich nicht bedurft hatten, bat querft ben Begriff ber Freiheit acboren. Das Wort Unichuld ift burch bie Schuld und bas Bort Areibeit burch, ben Dienft in die Sprachen ber Menfchen getommen; um bas Gefet, um bas, woburch ber Amang bedinat ift, bat fich die Ive der Freiheit gefammelt und entwickelt.

Der Menfc, wenn er bis auf biefen Buntt ber Entwidelung getommen ift, wenn er bie fogenannte urfprungliche Freiheit bis bieber aufgegeben bat, beginnt nun bas Gebiet abzufteden, in welchem er fich noch frei und ungehindert be-Grauen por Gemalt ber Ratur und bor ber folimmeren Gewalt Seinesgleichen machte ihn bem Gefete bienftbar. Da er nun bas Befet freiwillig empfangen bat, wohl wiffend, daß er eine große und ichwere Laft auf feinen Raden nahm, fo hat er fie nur aufgenommen, bamit er von ben Blagen jenes unbestimmten und wuften Buftanbes befreit murbe, mo er ohne fefte Übereinfunft mit Seinesgleichen boch immer rechtlos und fcublos und alfo ungludlich war; er bat feinen Stand und feine Stande jegliches an feinen Ort geftellt, jebem feinen Rreis und Umfang gemeffen, aus welchen fie nicht ungeftraft herausspringen burfen. Go bat er fein Recht und feine Richtschnur gefucht und gefunden. Fichte fagt gang folgerichtig: es giebt tein fogenanntes Daturrecht, es giebt tein fogenanntes urfprüngliches Recht ber Wilben und Ungebandigten, es giebt fein Recht vor bem Staat.

Da ber Mensch ben einzelnen Willen — ein hohes Sut, bas er nur um bobere Guter aufgeben konnte — brein geseben hat, so verlangt er unerbittlich und unabweislich, bag es keinen einzigen Willen gebe, ber über die Übereinkunft hinaus ober gar gegen die Übereinkunft etwas vermöge. Er barf hier auch nicht die geringste Ausnahme zugestehen; benn was dem einen erlaubt und möglich wäre, müßte, nach einem ganz gültigen Schlusse ja auch für Millionen erlaubt und möglich sehn: wann der Damm erst für Bäche durchstrochen ist, wird er es auch für den Strom werden. Der dem Geset unterwürfige Mensch will dennach, daß alle dem Geset gehorchen sollen, daß der König wie der Bettler die

Majeftat beffelben anerkennen und ihr gehorchen foll. In biefer Majeftat bes Befeges fest er bie eigentliche Freiheit. Bo aber nur bie geringste Ansnahme ift, wo gelehrt merben barf, baf ber Berricher über bem Befete ift, ba trifft er bas Gebiet ber Stlaverei an, wie mannigfaltig auch die Abftufungen von bem Befferen zum Schlechteren fepen. bunbert Bufalligfeiten, nach ber verschiedenen Befchaffenheit jebes Landes und ber besondern Gigenthumlichfeit jedes Bolles werben bie Gefete felbft, welche Menfchen fich geben, Die verschiebenften feyn, ftrenger ober milber. vollkommener ober unvollkommener; boch wirb barnach bie Freiheit nicht gemeffen, sonbern nach bem allgemeinen Gehorfam, womit jedermann unter benfelben gebunden ift. Und mit Recht halten bie Menfchen, welche fich auf Freiheit verfteben, ben Staat beffer unb gludlicher, mo folechten Gefeten obne Musnahme geborcht mird, als jene andern, mo Gigenmacht ober Muthwille gute Befege nur guweiten überfchreiten burfen.

Der eigentliche Begriff politischer Freiheit ift also: Söchste und ausnahmlose Herrschaft bes Gesetzes. Denn wo biese herrschaft wirklich ift, kann ber Bürger sein Leben so einrichten, daß er durch strengen Gehorsam nichts zu fürchten und sich vor keinem einzelnen Willen zu beugen hat, welche Beugung, selbst wenn sie innerhalb der Berbeugungen stehen bleibt, das bitterste Leid ist, welches einem stolzen und muthigen herzen widerfahren kann. Außer dieser hohen politischen Freiheit spricht man häusig noch von einer höheren, von der sogenannten geistigen Freiheit, und auch über diese muß hier wenigstens Einiges gewinkt werden.

Die Guten und Redlichen, mann fie flagen, bag es

auf biefer unvolltommenen Erbe nicht fo ift, wie es nach bem ber Menfchenbruft von Anbeginn eingepflanzten Bilbe ber Gerechtigfeit fenn follte; wann fie flagen, bag Sabfucht, Schmeichelei, Luge und Sflavenfinn oft alle Befete umgeben oder burchbrechen; furz mann fie flagen, bag ber Duth und die Freiheit todt und ber Gigennut und bie Rnechtschaft recht lebenbig finb, werben von Bielen mit ber Untwort abgewiesen: Ihr flaget thorigt. Wer fann bem Menfchen die Freiheit nehmen? Die Freiheit nämlich, welche allein biefen Ramen verbient, Die geiftige Freiheit? Freilich bie Theilnahme an ben Gefeten und an ber Gefetgebung fann ber Defpotismus euch abichneiben, auch bas Sprechen fann er euch theuer machen burch Cenfurebifte und burch beimliche Spaher, bie mit bem Berbachte und ber Unflage allenthalben laufchen, aber bas Denten fann er euch nicht perbieten.

Auf biefe ober auf eine abnliche Beife bat man Biele antworten gehört. Sie fonnen mit einer folchen Antwort wohl die Berjon, aber nicht bie Sache abfertigen; benn ber gewöhnliche Spruch: Alles mag ein Tyrann Menfchen verbieten, nur nicht bas Denfen, biefes bat Gott freigelaffen, balt nur bis zu einem gewiffen Buntte Stich. Wir wiffen, bag es bei bem fflavis icheften Buftanbe ber Gefellichaft einzelne große Wortflauber und Schriftgelehrte gegeben bat - folche fab man nach bem Untergange ber griechischen Freiheit an ben Despotenhofen von Alexandria, Antiochia und Bergamus - aber bas arme unterbrudte Bolt bachte nicht mehr mit, und beswegen fehlte ben Rebnern, Beltweisen, Gelehrten und Runftlern jene erhabene Ginfalt und fuhne Burbe und Sobeit ber Seele, welche fterbliche Werte mit bem Beiden ber Gottabnlichfeit ftampeln. Desmegen ift auch teine geiftige Freiheit im bobern Sinn, wo die politische Freiheit fehlt. So ift der Mensch einmal geboren, daß er außern leiblichen Reis haben muß, damit das Innere Geistige in ihm lebendig werde und les bendig bleibe.

Alfo unfere Freiheit beißt Berrichaft bes Gefebes, bamit ein murbiger Rampf fen fur bie Befdutung und Erbaltung bes Gefehes, bamit alle burch bie Theilnahme an bem öffentlichen Leben bas Gefet fennen und anerkennen, bamit bie Beifter baburch lebenbig und frifch erhalten und gereitt werben zu jeber eblen Ruhnheit und zu jebem ichmeren und unfterblichen Werfe. Durch etwas Großes und Gemeinfames, was allen nah liegt, muffen bie Menfchen zum Reben und gum Denfen gewedt werben. Denn Reben und Denfen ift Eins, und wer bas Sprechen verbietet, ber verbietet auch bas Denfen, ja er verbietet bas Reben; benn reben beißt mit Berftand und mit Gebanten fprechen. Die Lippe ift ber Wetftein bes Beiftes, über bie Lippe muß ber Bebante oft bin und ber laufen, bamit er Glang, Farbe und Geftalt gewinne. Gin im Innern verfchloffener und burch Auflaurer und Spaher jurudgescheuchter Gebante ift eine Sonne und ein Blit binter buftern Bolfen. Die Bunge muß geloft werben, bamit ber Bebante warmen und leuchten tonne; immer verschloffen erftarrt und erftirbt er allmälig. Der Lag bricht an und ber Menich fpricht. fo febr Gin Bort und Gine Bebeutung, bag bie gange fcone Welt Gottes muft, tobt, bumm und flumm wirb, wenn beibe nicht mehr hervorbrechen burfen. Denn bie Sprache ift die geiftige Sonne auf Erben, und muß zuweilen auch ber geiftige Blit febn.

Wir finden bei ber Betrachtung beffen, was unter bem Borte Gleichheit verstanden und begriffen wird, daß die ursprüngliche Ibee dieser Gleichheit dem menschlichen Gemuthe

fo eingepflangt ift, bag alle Menfchen gleichen Genug ber Erbe und ber Freude haben mußten. Go hat Gott bem Menfchen fein Barabies gepflanzt, fo find die golbenen und faturnifden Beitalter einft gewesen und fvater nur als Nabeln ber Dichter geglaubt worben, jene Zeitalter, wo bie Denfchen ohne Rrankheit und fcwere Sorgen und Arbeiten Jahrhunberte lang fortlebten, wo bie wilben Leibenfchaften ber Sabindt und Wolluft noch nicht wutbeten, mo freundliche Gute und Milbe vor haber bewahrte, mo fein Tobtichlag und fein Rrieg war, und mo bie Lebenben glaubten , bag bie Beftorbenen, weil fle noch fo rein und glucklich waren, unmittelbar gu ben Giben ber Götter auffliegen und von ihnen berab als Engel und Schutgeifter ben fpateren von jener Reinheit und Glüdfeligfeit immer mehr ausgrtenben Beichlechtern ' beiftanden. Aber biefe Bleichheit hat auf Erben nicht bewahrt werben fonnen und ift auch nirgenbs mehr möglich ju machen. Für bie Verftandigen, welchen Narrheit und Berbrechen nicht gefallen, Die aus fo thorigtem Streben folgen mußten, als bas Streben nach folder Gleichheit (Rabifalismus) feyn wurbe, bat bie Gleichheit endlich ben Begriff befommen, bag bas Befet, ber Schirmer und Strafer. alle gleich richten foll. Obgleich bies nun fo ift und megen ber Berhaltniffe, Elemente, Anlagen und Triebe ber Ratur und bes Menfchen nicht anbers febn fann, fo find boch vom Unbeginn ber Geschichte große und weife Manner gewefen. welche barguf gesonnen haben, burch eine ftrenge und fefte Befeggebung die Gleichheit bes Befiges und ber Freude ben Sterblichen fo zuzutheilen, daß ber Unterschied bes Bluds und ber Gludbauter ber Bewohner eines Lanbes nicht gu ungeheuer murbe, Gie baben wenigstens eine Annaberung ju jener ursprünglichen Gleichheit gefucht, die jest eine ibeglifche Gleichheit icheint. Gie maren zu weise Manner, als .

baf fle nicht begriffen batten, bag bie Orbnung ber Natur, bie man auch bie Orbnung ber Nothwendigkeit nennen fonnte, fich nicht willfürlich verruden laffe; aber fie meinten, es laffen fich gegen die Gewalt bes Bufalls und gegen bie menschliche Willfur, bamit fie fich nicht zu viel erlauben, burch bas Gefet eherne und ungerbrechliche Riegel vorschieben, es laffe fich etwas feten, woburch Blud und Unglud gehindert murben, ein ju freches Burfelfpiel mit ben armen Sterblichen ju fvielen: Die meifeften Bolferftifter und Befetgeber bes. Alterthums haben ihre Staaten auf Adergefegen gegrunbet. Das wußten fie, bag fie Natur und Blud nicht fo binden tonnten, daß der Beichwinde mit bem Lahmen, ber Starte mit bem Schwachen, ber Rluge mit bem Dummen, ber Faule mit bem Fleißigen burchaus eine gleiche Bahn bes Glude laufen mußte: aber babin haben fie geftrebt und bas haben fie gum Theil erreicht, bag wenigstens ein großer Rern ihres Bolfes burch bie Berfaffung felbft in einem gewiffen tuchtigen und mittelmäßigen Buftanbe bes ungefähr gleichen Wohlftanbes erhalten wurde. Sie wollten vor allen Dingen bem Unglud vorbeugen, woburch bie Tugend und Berrlichfeit ber Staaten endlich unvermeidlich untergeben muß, dag nicht einige Wenige burch Blud, Gefchidlichfeit und Sabsucht allen Lanbbefit an fich riffen und die große Maffe bes Bolks zu blogen Rnechten und Tagelohnern biefer wenigen Reichen erniebrigt murben. Sie hatten hiebei zwei Dinge am meiften in's Auge gefaßt. Erftlich meinten fie - und welcher Berftanbige meint bas nicht mit ihnen? - in ben Rlaffen bes Boles, bie eine geficherte mittelmäßige Wohlhabenheit haben, werbe Tugenb und Redlichkeit, um beren willen boch jeber Staat gegrundet gebacht werben foll, am reinsten und treueften erhalten; und zweitens wußten fie, bas Baterland tonne teine mutbigeren

und zuverlässigeren Bertheibiger haben als biejenigen, welche Arbeit und Thätigkeit nicht in Weichlichkeit versinken ließen und welche mit ihrem Bermögen an dem Lande so festgewurzelt fäßen, daß sie in Zeit der Gefahr es nicht wie Wechsler und Lombarden einpacken und an sicherere Orte tragen könnten.

Ein großer Mann ift bier vor allen zuerft zu nennen, nämlich ber Trager bes Alten Teftaments, ber Geber und Mann Gottes Mofes. Je mehr man bas Wert feiner Gefetgebung betrachtet, befto mehr muß man feine tiefe Beisbeit und feinen alle Berhaltniffe ber Gefellschaft umfaffenben Blid bewundern. Der Staat, ben Mofes ftiftete, war eine Theofratie, aber febr fern von ber Unterbrudung und Sflaverei. Der weife Gefengeber batte bas Land berechnet, bas von ben Rindern Ifrael erobert und befett werben follte, und batte in biefer Berechnung jebem Stamme nach feiner Bolfszahl fein Gebiet zugetheilt. Aber weil fein Entwurf nicht gang ausgeführt murbe; weil einige Stämme zu frühe gum Befit bes Ihrigen famen und fich bald bet Rube und Faulheit überließen, und ben andern, die ihr volles Erbtheil noch nicht batten, mit ben Waffen in ber Sand nicht bagu halfen; weil unter ben verschiebenen Stammen auch balb Effersucht und Nebenbuhlerei einrig; und weil auf Josua nicht fogleich ein friegerifcher Felbhauptmann bes Bolts folgte - fo haben Mofes große Bebanten und Entwurfe nimmer völlig zum Leben gelangen konnen, ba ber politische Staateleib, worauf er bei feinem Entwurf gerechnet hatte, nimmer gang fertig warb. Und beswegen ift ber mofaische Staat früb gerfpaltet, barauf wegen feiner Bwietracht und weil er bie Meeresfüften und ben Libanon nach Mofes Blan nicht erobert und eingenommen batte, ben Rriegen neibischer Nachbarn und machtiger frember Eroberer Jahrhunderte lang hin und her geworfen, barauf unterjocht und zinsbar und endlich balb
nach bem Anfange unserer Beitrechnung ganzlich ausgelöscht
worden.

In biefer mosaischen Gefetgebung war ber Stamm ber Leviten, ju welchem ber Mann Gottes felbft gehorte, ein mit vielen Borrechten begabter und gleichfam ablicher Stamm. Aber bas übrige Bolt mar nicht vergeffen. Mofes hatte bas gange Land fammweise eingetheilt und jedem freien Obermann in jeber Familie mar in jebem Stamm fein Loos ober Erbe an Land zugetheilt worben. Diefes Loos Land mar unveraußerliches Staatslehen, und mußte bei ber Familie, ber es angewiesen war, von Geschlecht zu Geschlecht bleiben. fonbere aber lag bas in bem Blane bes Gefengebers, bag nicht mehrere Loofe unter bemfelben Befiger gufammentommen und auf biefe Weife eine zu große Ungleichheit bes Landbefiges entftehen follte. Dan fann bies alles in feinen Buchern von ben Gefegen und Ordnungen ber verfchiebenen Stanbe weiter nachlefen, vorzüglich aber ift bas Buch Ruth barüber ein Rommentar mit ftebenben Lettern. Bie febr Dofes Gefetgebung überhaupt bie Freiheit begunftigte, beweift nichts mehr als fein treffliches Befet von bem Balljahre, welches je alle fünfzig Sahre alle verpfanbeten Grundftude bem alten Befiger wiebergab, und jenes anbere Befet, welches benjenigen, ber einem anbern feine perfonliche Freiheit vervflichtet ober verlauft hatte, in jebem flebenten Jahre wieber gum eigenen Geren feines Leibes machte.

Die Berfassung von Kreta, und bie, wie die Alten und erzählen, nach ihr gemodelte lyturgische Berfassung Spartas waren gleichfalls auf strenger Eintheilung ber Grundftude unter eine bem Staate angemeffene Bahl freier Burger gegründet. Und Sparta ftand gewaltig in seiner

rauben und freilich nicht liebensmurbigen Augend, bis Gabfucht, Uppigfeit und Gefetesbruch nach Agefilaus bie alte Orbnung gang burchbrachen. Auch Athen und mehrere Staaten Groffgriechenlands hatten Gefete, Die fich biefen amnaberten. Die Alten fürchteten überhaupt bas Bujammenbaufen großer Guter und Befitungen in wenigen Familien als ber Tugend und Freiheit ber Burger gefährlich: benn wo wenige Dtanner mit ungeheurem Reichthum finb, finbet man gewöhnlich eine Menge blutarmer Menfchen, nach ber Regel: Die tiefften Gumpfe unter ben bochften Bergen. Sie fürchteten mit Recht, es wurde aus biefen ein Bobel werben ohne Gefühl für Baterland, Freiheit und Tugend, ber weber fremben Angreifern noch einheimischen Bergewaltigern wiberfteben fonnte. Dan fann ihnen hierin wohl nicht Unrecht geben. Auch haben mit biefen Befete gebern ober vielmehr nach biefen Befengebern bie geiftreichften und ebelften Danner bes Alterthums, welche über Gefete und Berfaffungen geschrieben haben, allgemein ben Grundfat angenommen, bag ber Staat, ber wohl und gerecht geordnet und ficher gebaut beigen folle, gute Ader- und Felb-Gefebe haben muffe, b. h. folche wo nicht zu große Grundftude von einem Einzigen befeffen und magige Guter nicht in gu fleine Theile unter Mehrere gerftudelt werben burften. Bie biefer große Gegenstand bei ben Rampfen gwifden ben Batriciern und Blebejern in Rom weiland gur Sprache fam, und wie um die Bertheilung ber eroberten und bem Staate ginsbaren Lanbereien oft blutig geftritten worben, und wie ber Beit ber alten Romifchen Gefchlechter, ber fich bas Deifte und Befte von biefen Staatsgutern mit eigenmachtiger Willfitr zugetheilt hatte, bie übrigen freten Burger gar nicht jum Ditbefit laffen wollte - barüber baben wir in Riebuhrs Romifder Gefchichte burch bie

grundlichsten und lichtvollesten Untersuchungen zuerft Tag erhalten.

Bei ben neueren Bollern finben wir die Verfaffungen nirgenbe ale ein fest in einander greifendes und aus ber Ibee großartig zusammengebautes und zusammengehängtes Runftwerk gegründet, wie bies bei Mofes, Lykurgus, und mehreren großen Gefengebern bes Alterthums offenbar ber Fall mar. Bei uns ift es eben geworben, wie es hat werben konnen, Biele mogten fagen, wie ber Bufall es gewollt Dies lette fagen wir aber nicht, obgleich wir nicht leugnen fonnen, bag bie neueren Bolfer, auch nachdem fie beffere Einficht erlangt hatten, fich mehr als recht vom Ungefähr haben treiben laffen. In die Gefete und Berfaffungen ber letten funfzehnhundert Jahre hat eine gewaltige Dacht mit bineingewirft, welche ben Alten feblte, bie milbe und menfcbliche Majeftat bes Chriftenthums, welche Bieles ergangt hat und bis biefen Tag erganzt, mas Unvollfländiges und Unzusammenhangendes barin feyn mag, und welche bie Buftbeit und Graufamteit aller habfüchtigen Triebe ber menfclichen Natur im Allgemeinen boch auf eine wundersame Weise gebrochen und gemildert hat. Wie biese himmlifche und gottliche Rraft bes Worts von ber Liebe und Barmberzigkeit gleichsam als ein unmittelbarer Sauch und Athem von bem herrn bie Empfindung ber gangen Welt burddrungen und alles mit einem garteren und geiftigeren Leben und Streben befeelt und bie tropige und ftolge Tugenb ber Beiben zu Sanftmuth und Demuth gebeugt, und zugleich bie meiften Unfichten und Berhaltniffe bes Lebens und Staates verandert hat - was foll ich hier weitläufig ergählen, mas mir alle wiffen und wovon mir auch ohne Wiffen ichon in= nerlich überzeugt find? Ich wieberhole bier nur, mas ich anderswo öfter icon gefagt habe, bag bie Staaten bes 21terthums, wie trefflich auch ihr Grundbau fenn mogte, beswegen nicht viele Jahrhunderte überbauern konnten , weil fie von Anfang an einen Todesteim bes Gräuels und Berberbens in fich trugen, Die Stlaverei, worauf ale auf einem morichen Pfeiler bie tropige und oft graufame Freiheit ber Durch Diefes Grundubel gingen bie Freien mit rubete. meiften Staaten ber Beibenzeit geschwinderen Schrittes jum Untergange, ale fie gethan haben murben, wenn fie biefe unselige Beimischung nicht gehabt hatten. Das Chriftenthum hat freilich felten einen fo ftolgen politischen Schein von fich geftrablt als jenes Beibenthum, aber es bat bie Bolfer und Staaten mit fanfterer und faft immer mit fichererer Sand geführt, und, indem es die Leidenschaften und Triebe ber Menfchen banbigte und zugelte, bat es oft auch bie gu reißenbe Bewegung, ich mögte fagen ben gut gefchwinben Ablauf, ber Staatemafdine aufgehalten.

Wie gesagt, Die Berfaffungen ber neueren Staaten im Begenfat gegen biejenigen Staaten bes Alterthums, beren Befchichte uns befonbers anziehend und lehrreich ift, haben fich mehr fo von felbst gemacht, was man gewöhnlich fich fo von felbft machen nennt, ale bag fie nach bem feften und in ber Bufammenfetung feiner Theile genau abgemeffenen Entwurf eines Befetgebers gemacht maren. Bei einem folden Sichfelbstmachen zeigen bie Bolter am beften, mas fie merth find und mas von urfprünglicher Anlage gur Freiheit und Gefetlichkeit in ihnen ift. Unfre Borfahren, Die Bermanen, offenbaren fich ba von ben Unfängen ihrer bekannten Befchichte als ein ebles und freies Bolt, und als ein folches, bas fich auch auf Ginrichtungen fur bie Erhaltung ber Freibeit verftand. Es geht ein gewiffer Grundtypus für bie Feld = und Ackerbau = Verhältniffe burch bie Gefetgebungen und Gebrauche ber germanischen Stamme, welcher bie freien Männer im Besth ihrer Guter in einem gewissen Wohlstande zu bewahren mit Weisheit und Gerechtigkeit berechnet schien. Doch wurden allerdings auch unterworfene und leibeigene Leute bei'm Acerdau gebraucht. In ruhigen Sigen bewohnten sie das Land nach einem gewissen Gleichmaaße des Ranges und der Bedürsusse unter sich getheilt; doch so, daß alle den Fürsten und Vornehmsten, welchen sie im Kriege folgten, Chrengeschenke gaben, und daß die Leibeigenen gegen Abgaben von Vieh und Getraide an die Freden Jins-höse bewohnten, deren Grund nicht ihnen gehörte. Zaciuss sagt uns ausdrücklich im 26. Kapitel seines Büchleins über Germanien, daß sie, wenn sie neue Stücke Land unter den Pflug nahmen, nach der Kopfzahl der Acersleute und nach der Würde theilten "). So ward dis zu einem gewissen Grade für eine billige Gleichheit des Bestiges gesorgt.

Auf die Weise, wie sie es daheim im eigenen Lande hielten, wann neues Ackerland unter Dorfschaften ober Gemeinden zu vertheilen und anzuweisen war, hielten sie es späterhin auch, als sie im fünften und sechsten Jahrhundert als Eroberer über die Donau und den Rhein gegen Suben und Westen oder auf Schiffen zu den Inseln zogen. Die Eroberer theilten die mit dem Schwerdt gewonnenen Länder und die Bewohner derselben unter sich, so das von dem Fürsten bis zu dem untersten Freien, der ihm gefolgt war,

<sup>°)</sup> Dies erklart fich aus bem noch bestehenben Brauch unferer Tage, wenn, wo Markenversaffung herrschte ober eine große Dorfsober Stadt-Allmend war, Stude wüster hatben ober Gemeinweisben unter ben Pflug genommen werben follten, biefe nach ber Burbe (b. h. nach bem kleineren ober größeren Feldmaaße, welsches jeder in ber Gemarkung ober Allmend befaß,) in kleineren ober größeren Loosen zugemeffen wurden.

jeber nach bem Maaße seiner Ansprüche ober Bedürfnisse sein gebührliches Loos erhielt. Diese Germanen aber arteten nun bald aus, weil sie in ben alten Einwohnern ber erzoberten Länder zu viele und zu verschmitzte und verdorbene Sklaven bekamen. Wie das Gemüth dadurch verdorben ward, verlor auch die Freihelt ihre Kraft, die ohne Augend nie besteht, und bald entwickelte sich eine eigenthümliche Art eines unfreien Zustandes, wohln allmälig viele der Freien hinabgezogen wurden und welcher von Manchen Knechtschaft genannt worden ist. Dieser in vielen Abstusungen und oft mit den seltsamsten Verzweigte und verslochtene Zustand einer vielfältig gebundenen Unfreihelt hat den Namen Lehn wesen bekommen, auch wohl Va-fallen wesen.

In bem eigentlichen Germanien, in bem Lande, welches wir jest Deutschland nennen, hatte sich in den Gegenden, wo fremde Bölfer entweder gar nicht oder doch nur eine gar kurze Zeit gehaust hatten, jene Einrichtung am besten erhalten, welche ursprüngliches Gefühl von Recht und natürliche Billigkeit bei der Bertheilung der Ländereien gemacht hatten. Diese glücklichen Gegenden waren die Mitte der deutschen Lande und der Westen zwischen dem Rhein und der Elbe, jener glänzende Schauplatz der gewaltigen Kömerkriege, aus welchen unfre Altwordern so stegreich geschieden waren. Was von Germanien jenseits der Elbe nordöstlich und jenseits der Elbe und des Fichtelberges östlich liegt, war von Wenden ) (Slaven an der Küste) und Slaven sehr angestressen und in seinen früheren Verhältnissen zer-

<sup>\*)</sup> Wend, Wand, Wattn: Baffer, Gee in vielen Sprachen; baher Vandali, Wenedi, Weneti in Rorbbeutschland, am Abriatisichen Meere, an ben Ruften Galliens.

rüttet. Was über ber Donau, zwischen Donau, Alpen und Abriatischem Meer lag, war zuerft von ben Romern, bann von Slaven, Avaren, Magyaren hart mitgenommen und gerruttet worden. Auch ift in ben Lanbern, wo bie Glaven Jahrhunderte lang gebauft baben und wo zum Theil noch bebeutende Refte von ihnen figen, Die Freiheit ber fleinen und mittleren Grundbefiger nimmer wieber geworben, mas Die frühere germanische gewesen. Wenige fleine Freie find bort übrig geblieben, ober haben fich bort fpater wieber erboben; die meiften Bauern und bauerlichen Menfchen fcmachteten ba bis auf die letten Beiten entweber in einer armseligen Abhängigkeit ober gar in einer traurigen Leibeigenschaft - fo febr hatte ber Sinn und bie Art eines fremben Bolte bas Germanische gerftort ober verschlechtert. Die Länder, worauf ich hindeute, find Rrain, ein Theil von Steiermart, Karnthen und Oftreich, Mahren, Bohmen, Schlefien, die Laufigen, bie Marten jenfeits ber Elbe. Bommern und Medlenburg.

Aber auch jene glücklicheren Segenden Deutschlands in ber Mitte und in dem Westen des Baterlandes, welche ich vorher genannt habe, sene, welche nicht von fremdartigen Bolkern überschwemmt worden, und welche keine Fremden zu unterschen gehabt haben, konnten sich dem Geiste der Berschlechterung und Verschlimmerung, dem Seiste des libels, nicht erwehren, welcher von den Nachkommen der alten ausgewanderten Germanen aus den südlichen von ihnen eingenommenen und germanisstren Ländern auf sie zurückwirkte. Sier müssen vor allen andern die Franken genannt werden, welche, nachdem sie Gallien erobert, die Westgothen saft ganz über die Byrenäen getrieben und das Neich der Burgunder zerstört und ihnen unterworsen hatten, auch die alten Brüdetwölker senseits des Rheins ihre Macht sühlen ließen

Unter bem machtigften Frankenkonig aus bem Saufe Ripins von Berftall, unter Rarl bem Großen, murbe bas lette unabhangige Germanenvolt, bas große und niachtige Bolt ber Sachsen, nach einem breißigjahrigen blutigen Rampf mit bem weiten Krankenreiche verbunden. 3mar loften fich nach Rarls Tode die ftraffgezogenen und ftraffgehaltenen Bugel ber Berrichaft unter feinen ichwachen Nachkommen, die noch ein Jahrhundert nach ibm in Deutschland regierten, auch 16fte fich Deutschland (bas Land bieffeits ber Alpen, Arbennen und Bogefen) felbft von bem zu weiten Frankenreiche und warb ein eigner Staat für fich; aber feine Schickfale bie nachften anderthalb Jahrhunderte maren unluftig unter fchwachen und ohnmächtigen Berrichern und unter Ginfallen und Berheerungen wilber und rober Bolfer, welche von Often und Norben es zu erschüttern und vermuften famen. fo viel hatten in ein paar Jahrhunderten ber Berbindung bie Art und Ginrichtung bes Frankenftaates und Befehl und . Beifpiel gewirft, nebft neuen Weltverbaltniffen und veranberter Staats = und Rriegs = Ordnung, bei ber großen Roth ber Beiten und ben langen und entfernten Feldzügen, baß Die Freiheit der fleinen und mittleren Grundbefiger, die man, wie man will, freie Bauern ober fleine Evelleute nennen fann, und worauf Germaniens alte Freiheit und Behrhaftigfett gegrundet geftanden hatte, mehr und mehr unterbrudt und gebunden marb. Es hatte fich bas franfifche Lehnwefen eingefclichen, wenige fleine Manner maren frei geblieben gu einer Beit, wo fo viele Machtige unfrei werben mußten; eine mehr ober weniger feffelnbe und brudenbe Abhangigfeit ober Borigkeit, bie von ber fclimmiften Leibeigenschaft bis gur leiblichen Pflichtigfeit hundert verschiedene Stufen, Arten und Namen hatte, umfaßte bie Entel bes Boltes, beffen Senbeboten, wie einige bafur halten, jenem Alexander von

Macedonien gefagt hatten, bağ es fich nur fürchte, wenn ber himmel einfalle.

Alfo Beisviel frankischer Ordnung und romanifirter Gallier, Roth und Rrieg, und auch Brauch und Gemobubeit flochten und nieteten biefes wunderliche Wefen gufammen. Bewiß find manche Berrenbofe ober fogenannte Dberhofe, wo die Unterworfenen fpater Dienft leiften, gemiffe Abgaben bezahlen und Recht fuchen mußten, früher nur Mittelpunkte ber Bersammlungen freier Manner in ihren Reld- und Bemeinbe - Angelegenheiten gewesen. Die Freien trugen fur bie Beit, wo biefe Berfammlungen ftanben, Lebensmittel (Butter, Rafe, Schinken, Würfte, Gubner, Gier ac.) babin gufammen für bie gemeinsamen Belage und Ausrichtungen. Diese Weise gang freiwillig und willfürlich gewesen, marb burch Gewohnheit im Laufe bes Jahrhunderts Schuldigfeit: aus bem Befiger eines folden Gofes ift enblich ein Berichtsund Ober-Berr geworben. Wir finben bie Andeutung, bag es mit manchen Oberhofen bei ben Weftfälischen Sachsen fich wohl so gemacht haben mag, in bem englischen Worte Lanblord, welches zugleich einen Guteberrn und einen Gaftwirth auf bem Lande bezeichnet. Auch in Schweben find noch beute in einigen Landschaften biefelben Gofe Landgaftwirths = und Boft = Wirths = und Landgerichts = Gofe.

Mehrere Jahrhunderte lag der größere Theil der kleinen Kandbewohner, die Bauern, tief in Abhängigkeit versunken und an manchen Orten des Baterlandes in unwürdiger und jammervoller Staverei. Diese Unterdrückten, diese Armen Leute, wie die Rechtlosen genannt wurden, waren nicht bloß Abtömmlinge jener Leibeigenen, die schon zu Cafars und Aacitus Beiten in Germanien bestanden, sondern es waren auch die Enkel solcher Männer darunter, die unter Ariovist, Arminius und Wittekind als die Freiesten und Besten gegen

vie Anechtschaft gesochten hatten. Ihre schlimmste Zeit war die vom neunten bis zum zwölsten Sahrhundert. Seit der Mitte des zwölsten Sahrhunderts wirken viele Weltverhältmisse und Begebenheiten zur Milberung ihres Joches; viele arbeiteten sich in den folgenden Jahrhunderten wieder zu einem leidlichen und menschlicheren Zustand durch; doch hingen die meisten dis in's neunzehnte Zahrhundert, in dieses lausende Zahrhundert, hinein noch von mancherlei Banden des Lehnwesens umstrickt. Die letzen Jahrzehende haben diese Bande in den meisten Gegenden des Baterlandes nicht eben sanst aufgelöst, sondern gewaltsam zerrissen; es giebt jetzt nicht viele der Lande mehr, wo das Lehnwesen noch in seiner Fülle blüht.

Man fagt und man lieft in hunbert Buchern, bas wunderliche und vielgestaltige und ichwerbeschreibliche Ding, welches man fvater Lehnwesen nannte, fen eine gang naturliche Entwidelung gewesen aus ben Reimen, die in ber alteften beutschen Berfaffung lagen, nichts Anberes als eine weitere Ausbildung bes Gefolges, wo ein tapferer Fürft ober Ebeling fich burch feine Großthaten eine Menge fampfluftiger Freien nachzog, welche Schirm, Ehre und Beute bei ibm fuchten und beren Enkel fpaterbin gang natürlich feine Bafallen und Mannen murben. Go weit lägt es fich allerdings erklaren; aber wie ein folches Berhaltniß ober wie nur bas Beifviel ober Gleichbild eines folden Berbaltniffes in fbateren Beiten Die Menfchen, welche weiland frei maren, faft bis zur allgemeinen und ichandlichen Rnechtichaft berabbruden und berabmurbigen fonnte ober vielmehr burfte, bas begreift man baraus mabrlich nicht; und ba man es nicht begreift, fo hat man Recht es nicht zu glauben, bis barüber beffere Beweise beigebracht werben, als die find, welche man gewöhnlich bafür anführt. Denn ein folches Gefolg wie bas von Tacitus beschriebene findet sich fast bei allen nicht stlavischen Bölsern der Erbe, wenn sie ungefähr auf der Stufe
der menschlichen und politischen Bildung stehen, worauf
unste Borfahren der ersten christlichen Jahrhunderte ftanden.
Ich muß hingegen nach meiner geschichtlichen Ansicht durchaus behaupten, daß das Lehnwesen, welches in seinen Anfängen ein arges Unwesen und auch in unserer Zeit eben
noch kein liebenswürdiges Wesen gewesen ist, sich aus der
Mischung des Germanischen und Romanischen gebildet hat.
Frankreich, Italien, hispanien — das sind die Länder, wo
es groß gewiegt worden. Von dorther ist es uns und anbern germanischen Bölsern als ein übel eingeimpst worden.
Ich sühre meinen Beweis.

Schweben und Norwegen find achte germanische Lander, bie Schweben und Mormanner find achte Germanen, wenn man einige bie und ba gerftreute Finnen ausnimmt, bie aber in ber Maffe ber beiben Bolfer ein unbebeutenoftes Theilchen ausmachen. Die Schweben und Mormanner haben früherer Beit auch ben germanischen Comitatus gehabt au Baffer und zu Lande: tapfere und freie Danner hatten fich bem Befehle tapferer Führer in allen Gefahren auf Roth und Tob untergeftellt; große Tugend, Rlugheit und Berrfderfraft haben bie Menfchen bier gezogen, wie fie biefelben in ber gangen Welt gieben: fo weit ift an ben norbifchen Biall und am Malare und an ber gothischen Elbe ber Germane feinem Bruber an ber Wefer und am Rhein gleich Aber Schweben und Mormegen haben bis auf biefen Tag nur einzelne bunne, aus ber Frembe bergebrachte, Spuren vom Lehnwesen gehabt. Diese Lander find fehr lange in ber achten germanischen Art und Weise geblieben. Die Grunbftude maren unter freie Manner gu gleichem Recht vertheilt und von freien Mannern bebaut; Leibeigene, foge-

nannte ber Erbicholle Angewachsene und Angefeffelte, welche bas Land bebauten, hat es bort nicht gegeben, wenn fie gleich in frubeften Beiten eigentliche Sausfflaven auch wohl mitunter bei ber Felbbeftellung mitgebraucht haben mögen. Bauern, Die auf Abele - ober Rron - Butern wohnten und in Gelo ober in Erzeugniffen bes Bobens ober in Dienften ihren Bins abtrugen, find von jeber bis auf biefen Tag als freie Bachter angesehen, Die nach aufgefundigtem Bertrage zieben fonnen, wohin fie wollen. Freilich haben Schwebens Ronige feit Magnus Scheunenschloß, ber am Ausgange bes breigehnten Jahrhunderts lebte, eine Art Abel zu ichaffen angefangen nach bem Mufter bes beutschen Abels, movon feit jener Beit viele als Golbner nach bem Rorben famen, und fvatere Berricher haben biefen Abel meiter ausgeftampelt, auch ben ablichen Sauptgutern ober Berrenfigen gum Rachtheile ber fleinen Freien gemiffe Borrechte und Steuerfreis heiten bewilligt; aber nimmer bat ber fcwedische Abel leibeigene Bauern ober abbangige borige Lehnbauern unter fich gehabt, und ein guter Theil jener Borrechte und Steuerfreibeiten, die er fich gegen Schwebens Befete unter fcmachen Regenten erschlichen batte, bat er in bem letten halben Jahrhundert burchftreichen laffen muffen. 3ch febre immer mit einer froben Erinnerung nach bem Norben gurud, wenn ich über die fünftigen Schickfale ber Bolfer und über bas Slud ober Unglud ber Lanber nachbente, welche burch bie verschiebenen Berhaltniffe ber Stande und Rlaffen zu einander, und, wie mir baucht, recht febr burch die geborige Bertheilung bes Grundes und Bobens bestimmt merben. Schweden und Mormegen gehören in biefer Beziehung zu ben gludlichften Lanbern Guropas, wo bie uralten germanischen Bauern, Die freien Manner, welche fich nicht Schlechter hielten als bie Eblen, und, weil fie frei maren, Eble maren

und blieben, noch in zahlreicher Menge in glüdlicher und zufriedener Mittelmäßigkeit neben einander auf mäßigen Gutern wohnen und die menschlichen Augenden in ihrer Einfalt und Achtheit pflegen und erhalten. Wenn weife Gefete, damit Wilklur und Sabsucht nicht auch hier zu ihrer Zeit muthen und zerfidren, einmal befestigen, was Glüd und Augend des Bolks Jahrtausende erhalten haben, eine Bertheilung des Grundbesitzes in den meisten Landschaften, worauf Familien sich in Rechtschaffenheit und Ehrbarkeit behaupten können, so mögen diese Länder kommenden Zeiten getroft entgegen gehen.

Danemark liegt Deutschland naber. Auch feine ftolze Baurenfreiheit war feit bem gwolften, breigehnten Jahrhunbert größtentheils verschmunden; nachher bat es wie Deutschland lange einen faft unterbrudten Baurenftand und eine faft felavifche Leibeigenfchaft gehabt. Diefes Unglud hatte es über ben Gund getragen in Die Landfchaften, melde es einft von Schweben abgeriffen beberrichte. Roch find in Schonen Spuren genug, bag ber Abel bort einft mehr herr fenn burfte und ber Bauer mehr Knecht fenn mußte, als bies je in Schweben Statt fanb. Beil aber ber Bauer in Schmeben und Norwegen nie als ein von Ratur gum Dienen geborner Menfch angefeben, fonbern immer als ein freier Mann geehrt morben ift, fo wundert fich in ben Lanbern niemand, wenn eines Bauers Sohn Minifter, Feldberr ober Landshauptmann beißt; felbft in ber Beriode Schmebens, mo ber Abel über bie übrigen Stanbe faft alle Gemalt an fich geriffen hatte, von bem Jahre 1720 bis jum Jahre 1772, gab es Reichsrathe und herrlichkeiten, beren Bater Bauern gewefen. Wie Biele wurben in Deutschland por Erftaunen anger fich febn, und glauben, ber jungfte Lag feb ba, wenn folches oft erlebt murbe!

England ift ein zweiter großer Beweis. Es bielt fich in feiner eigenthumlichen beutschen ober fachfischen Freiheit und Unabhangigkeit ber fleineren Grundbefiger und Bauern bis auf bie zweite Balfte bes elften Jahrhunderts, bis auf Bilbelm von ber Rormanbie, ben Eroberer. 3ch lege bierauf ein großes Bewicht. Bewöhnlich behauptet man, mit ber Entwidelung ber Berfaffung und ber Berfeinerung bes Lebens habe fich bas Lebnwefen aus bem alten germanifchen Gefolge ohne weiteres Buthun wie von ibm felbft ausbilben Run tann man nachweisen, bag Britannien fcon im fiebenten, achten Jahrhundert in Sinfict ber Berfaffung, ber Sittenverfeinerung, ber Religion und Belehrfamteit menigftens fo gebilbet mar, als Deutschland im neunten und zehnten Sahrhunbert, und boch findet fich bott bamale noch nichts vom Lehnwesen, fonbern wenige abliche Manner wohnten unter bem allgemeinen Bolksgefete, welches Konig Alfred im neunten Sahrhundert neu fammlete und ordnete, mit einer Denge Eleiner und mittlerer Freien gusammen, Die auf ihren Lanbereien fo fehr herren maren, als jene auf ben ihrigen; von einem Lebnbande, welches fpater baufig ein Lebnftrid warb, ift in ber englischen Gefchichte vor Wilhelm von ber Mormandie anch feine Sput, fonbern bie freien Sachfen und Angeln, Die nach ber Mitte bes fünften Jahrhunberts in Britannien eingebrungen waren, hatten bas eros berte Land fo vertheilt und bewohnten es unter benfelben Berhaltniffen, unter welchen fie weiland an ben jenfeitigen Ruften Germaniens und um Die Ems, Wefer und Elbe gewohnt hatten. Die Normannen, welche aus einem Lanbe ftammten, wo bie größtmögliche perfonliche Freiheit und Bleichheit herrschte, batten in ber Lanbichaft, Die fie an ber Nordfufte Frankreichs eingenommen, balb bie norbische Freibeit verloren, und burch bas Beifpiel ber benachbarten Franten,

ibrer Beffegten, verführt, bie Rnechtschaft bes Lehnwesens Wilhelm ber Mormann, als er bas große angenommen. Unternehmen gegen England guruftete, begriff leicht, bag es ben Rraften, Die er in feinem Lande aufbieten konnte, weit überlegen mar. Er machte es wie alle Eroberer, er lub eine Menge Bagbalfe und Abentheurer auf Die Soffnung ber Beute und ber Lanber ein, bie er ihnen auf ber fcbonen Infel zeigte; und folche Abentheurer ftromten in Schaaren berbei, und ichwellten fein Beer, aus Frankreich, Flanbern, Brabant und allen Nachbarlanben, ju welchen ber Ruf bes großen Buges gelangen fonnte. Wilhelm gewann im Jahr 1066 bie Schlacht bei Baftinge, und behandelte England wie ein erobertes Land und die Englander wie feine Sflaven. Er mußte benen, Die ibn zu einem fo machtigen Ronige gemacht hatten, fein Berfprechen halten und Land und Leute unter fie vertheilen. Diefe Epoche ift ber Anfang einer brudenden Lehnherrichaft in England. Das freigefinnte Bolf ber Angeln, Cachfen und Friefen verftand wohl, fich in ben folgenden Jahrhunderten von bem Druck bes foniglichen Despotismus zu befreien und auch ben ariftofratifchen Druck ber herren und Ritter etwas zu luften, aber jener herrliche Buftand ber früheren Beit, mo Dreiviertel aller Grundftude in England mittelmäßigen Freien geborten, jener Schweben und Morwegen abnliche Buftand, ift in England nimmer wiederhergestellt. Der einmal gerftorte freie Bauerftand hat in ber Folge feine Bahl und alfo feine alte Bebeutsamfeit und Wichtigfeit im Staate nie wiebergewonnen. Die Rirche, Die Reichen und ber bobe Abel befiten jest faft alle Grunbftude in England.

Man könnte hiebei auch an Schottland benken. Der Suben Schottlands bis an bas hochgebirg, fo wie ein Theil ber nördlichsten gegen Schottlands Granzen fich ftredenben

Lanbichaften Englands ift in ben fturmischen Jahrhunberten wo die nordischen Wifingar, die auch mohl Seerauber beigen, ibre Buge gegen Weften und Guben machten, nach und nach von Normannern (Mannern aus Norwegen, Danemark und Schweben) befest und bevölfert worben, bie freilich mit Nachkommen ber Sachsen vielfach gemischt mohnten. wiffen wir aus ber Gefchichte, und wenn wir es nicht aus ber Gefchichte mußten, fo find bavon bis auf ben beutigen Tag noch Spuren und Denkmäler genug in Grabbugeln, Sagen, Sitten, Art und Sprache ber Einwohner; und bas fprechenbfte und ungerftorbarfte Beugnig und Dentmal bafür finden wir in ber Dichtfunft biefer Begenden, in ben Romangen und Ballaben bes Mittelalters, worin ein von bem fübbritannischen gang verschiebener bochnordischer Beift weht Dieje Begend warb, wie bie Normandie von Frankreich, von bem naben England zur Berähnlichung in Sprache, Sitten und Einrichtungen hingezogen; es entftand bier auch burch bie Nachbarichaft und bas Beispiel und bie Stammvermanbtichaft faft gang baffelbe Lehnwefen, welches die frangbfifchen Mormannen nach England gehracht hatten. In Rorbichottland, besonders in bem nordweftlichen Theil, beffen meifte Bewohner galifden Stammes finb, beftand ein patriarchalifches oberherrliches Wesen ber Abhangigkeit, bas nicht wie bas Lehmwesen burch bestimmte Formen und Gefete, sonbern burch herfommen und Sitte getragen warb: bei milbem Rarafter bes Oberherrn vielleicht ber Freiheit nah, bei hartem Semuthe beffelben wenig von Anechtschaft verschieben; nur baß ber raube und ftrenge himmel, ber bie Leiber ftablt, die Un= terworfenen nicht so elendig und nichtswürdig werden ließ, wie jeber Sflav in weicheren Klimaten nothwendig werben Wir werben biefes Berhältniß weiter unten noch berübren.

Uns baucht es alfo bie bochfte felbft burch bie Gefchichte nachgewiesene Bahricheinlichfeit, bag bas Lehnwesen aus ben Reften alter Rnechtschaft bervorgegangen ift, welche bie Franken, Longobarben, Sveven und Weftgothen in ben von ibnen eroberten und germanifirten Ländern fanden, in welden fie allmälig neue Staaten ausbildeten. Und nun wollen mir noch etwas aussprechen, mas gang in bas Bebiet biefer unferer politischen Fragen und Untersuchungen fällt: Romer haben in jene Lande nicht blog bie Anechtschaft gebracht, fie baben fie bort icon gefunden. Bei ben Galliern meniaftens bestand eine traurige und brudenbe Lebninechtschaft, als fie von ben Romern bezwungen wurden. Es gab bei ibnen bamals nur Fürften und Abel und Salbfreie und Stlaven; volle Freie, ein ftarter und unbezwinglicher Rern bes Bolks waren nicht mehr ba. Auch in Spanien scheint ein ahnlicher Buftand gewesen zu fenn, als nach bem zweiten punischen Rriege bie Romer anfingen, diejenigen gu Glaven zu machen, welche fie vorher Bundegenoffen genannt hatten. Fürften, Abel und Bolf maren burch eine Art trauriges Lebnwesen geripaltet und fonnten feine gemeinsame Rraft Es fehlte jenen ganbern ber Rern eines freien Mittelftanbes, ohne melden fein ganb wirkliche Starte bat; barum murben fie fo leicht Die Beute ber Römer. Sie waren bamals ungefähr in bem Buftanbe, worin die Frangofen und Deutschen im neunten und gebnien Jahrbundert ftanben, ale fie von Glaven, Dormannern und Magharen überritten und geplundert murben; ibre Mannetraft, ihre große Wihrmannschaft war gerflort ober gerftuckelt. Da mußten bie Entel ber Manner, bie 80,000, ja 100,000 Dann ber friegsgeübteften Ramerheere aus bem Beibe geschlagen hatten, fich von 15,000 und 20,000 Normannern, ihren Stammgenoffen, ungeftraft verheeren und ausplündern lassen, weil diese noch das waren, was die Ahuherren weiland von jenen, freie und auf ihre Freiheit stolze und zuversichtliche Männer. Wir hören, wie Cäsar dieses gallische Berhältniß zwischen dem Abel und den sogenannten Freien beschreibt, und wir müßten blind sein, wenn wir darin nicht den Justand erblicken wollten, wie er sich im sechsten siedenen Jahrhundert in Frankreich und im achten neumen Jahrhundert in Deutschland von der alten Freiheit zur Lehnsabhängigkeit entwickelt hat. So lautet es bei ihm Buch 6. Kap. 13. und 15.:

"In gang Gallien find zwei Menfchenklaffen, welche "einiges Anfeben und Chre genießen, nämlich Die Druiben "und die Ritter (Priefter und Abel). Denn bas Bolf (plebs) "wird faft wie Sklaven geachtet; es unternimmt burch fich "nichts, und wird zu feiner Berfammlung gezogen. "viele, wann fie von Schulben ober von ber Große ber Auf-"lagen ober bon bem Ubermuth ber Dachtigen bebrangt "werben, geben fich ben Ablichen in Die Rnechtschaft; biefen "fteben gegen fie alle biefelben Rechte gu, wie ben Berren "gegen bie Stlaven. - Die Ritter, wann Aufforberung "bazu ober irgend ein Rrieg eintritt (mas vor Cafars Au-"tunft fast alljährlich zu geschehen pflegte, bag fie einander "in Angriffe ober Bertheibigungefriegen befehbeten), tum-"meln fich alle im Kriege um. Und wie jeglicher burch "Gefchlecht und Reichthum ber Stattlichfte ift, bat er bie "meiften Ambatten (Dienftleute) und Schublinge um fich."

In biesen wenigen Worten lieft man bie Geschichte ber Art und ber Entstehung ber Lehnsabhangigkeit, man lieft, burch welche Umftanbe freie Manner mehr ober weniger Knechte werben. Das kann man bestimmt fagen, hatte Germanien' im ersten Jahrhundert ber Geburt unsere Erlösers eine Berfaffung gehabt, wie es fie später in neunten und

zehnten Jahrhundert hatte, Manner wie Drusus, Tiberius und Germanitus murben es von bem Rhein und ber Donau bis an die Oftsee und jenseits der Karpathen leicht bessiegt haben; wir wurden eine andre europäische Geschichte baben.

Das fällt einem bei biefem Sinundberichweifen auf bem unendlichen und unergrundlichen Meere ber Bolfer und Jahrhunderte und ihrer Begebenheiten und Schidfale gleichfam von felbft in bie Banbe, bag von allen germanifchen Bolfestummen bie Sachsen und bie ben Sachsen vermanbteften am festesten und bartnäckigteften an ber Freiheit gehalten und biefe Freiheit in verftändigen und weifen Ginrichtungen entwickelt und ausgebaut haben. 3ch nenne nur bie Rriege gegen Augustus und Tiberius im Anfange unferer Beitrechnung, welche größtentheils von ben Bolfern geführt wurden. bie fich fpater Sachsen nannten; ich nenne nur folche, bie burch wirkliche Abstammung und burch bie Sprachahnlichkeit fich als ihre Blutefreunde beurfunden : bie Rieberlander, bie Friesen, Die Englander, Schweben, Norweger, Difmarfen, Siebenburgen - welche alle fich von jeber burch Streben zu Freiheit und Befetlichkeit ausgezeichnet haben. 3ch bemerte bei biefer einfachen Angabe jeboch, bag ich bier un= untersucht laffen will, wie viel Lanbesbeschaffenheit, Ortlichkeit und Simmelftrich zur Bervorbringung biefer mertwürdigen und großartigen Erscheinung bei biefem Stamme und bei feinen verwandten Stämmen mitgewirft haben fonnen. Auch bas muß ich schlieglich noch andeuten, bag fich in wenigen Landichaften bes Baterlandes fo viele und fo große Bauerschaften erhalten haben, als bei ben Friesen und in bem rechten Rern bes Sachfenlanbes, in Weftfalen, welche gugleich in ihrer Bauart und in ihrem Wefen uns oft jenes ältefte Bild vorzustellen icheinen, welches Tacitus. vor

flebenzehnhundert Sahren von unfern Borfahren aufgeftellt bat.

Wir find auf diesem Gebiete auf manchen Nebenwegen und Bußpfaben bisher bin und ber geirrt, ehe wir zu der breiten großen Straße gelangten, wohin wir eigentlich wollten. Jest find wir darauf, und nun können wir kurz und grade barauf fortgehen.

3ch weiß, es wird nicht an folden fehlen, die mit einer gewiffen Erbitterung fagen werben, ich feb ein Feind bes Abels und bes Lehnwesens insgemein, und habe es burch biefe Darftellung von neuem bewiefen. 3ch muß mir bas gefallen laffen. 3ch will flar befennen, bag mir bas Lehnwesen tein erfreulicher Buftand ber Menschen baucht, bag ich mir viel beffere Buftanbe ber burgerlichen Gefellschaft benten fann, bag ich felbft bei unfern Stammvermanbten, ben Schweben und Normannern, in Epochen ber Entwickelung bie ben unfrigen ähnlich maren, mit Freuden diefen Buftand nicht gefunden habe. Aber perfonliche Erbitterung fpricht bierin gar nicht, sonbern bloß bas natürliche Menschengefühl, baf ein Buftand, ber burch Gefete vertheibigt wirb, gludlicher ift als berjenige, ben frembe Willführ verschlimmern ober verbeffern barf. Wie konnte ich auch ergrimmen über etwas, bas fich in ber Geschichte ber meiften Bolfer findet, vorzüglich in ben Beiten, wo bie politische Gefellschaft und bie verichiebenen Rlaffen bes Bolks zwischen alter Robbeit und neuer Bildung und Entwickelung bin und ber ichwanken? Aber wie follte ich loben, was taufend Disbrauche und Frevel in fich getragen hat und in fich tragt, und was in einer Beit, wo jeber von bem Gefete fein billiges und gleiches Recht verlangt, nicht mehr befteben fann? Wir burfen nie behaupten, bag biefes munberliche Staatsverhaltnig an fich je ein gutes und gerechtes Berhältniß gewesen fen - Die Geschichte ftellt

gegen solche Behauptung zu viele Zeugen auf — wir können nur fagen, daß es bei gutmuthigen und rechtlichen Bölkern, wie z. B. die Deutschen find, die Gutflosigkeit und Rechtlosigkeit ber Abhängigen und Unterdrückten nie so schreiend gezeigt hat, als bei vielen andern; und doch oft schreiend genug.

Wenn ich mich fo erkläre gegen einen Buftanb, ber gur Beit feiner Entftehung vielleicht unvermeidlich und nothwendig war, ber alle Rlaffen und alle Stande bes Bolfs, bie Soben wie die Miedrigen, umfaßte und band, ber aber am fchwerften auf bie Unterften brudte und fie in ben meiften Landern bis zu leibeigenen und hörigen Rnechten erniedrigte, fo will ich ehrlich gestehen, bag mir bas neue und neueste Wesen auch nicht gefällt, wo man nicht allein die Bersonen frei läßt und von ungebührlichen 3mangen und Banden lofet - mas recht ift - fondern wo man Land und Saufer und Guter und Gewerbe, gleichfam als mare bie aange Belt ein lieberliches Spielbaus, bem Burfelfpiele bes Bufalls preisgiebt; mas bumm ift. Diefes neue Befen, meil bie Frangosen mit ihrer großen Umwälzung die Anfänger und faft bie Urbeber beffelben finb, fonnte man bas frangofifche Wesen ober Unwesen nennen. Es baucht mir ein Unwesen. und ich will es benn ein Unwesen nennen, weil es burch Die Leichtigkeit bes Wechfels ber Befige ben größten irbifchen Schwerpunkt im Staate aufhebt, ber ihm als Ballaft fo nothwendig ift, bamit er in Gefahren nicht von jebem fleinften Winde umgeworfen werbe, und meil es eben burch biefe ewigen Wechfel ben Menfchen nichts Feftes und Bleibendes zeigt, ihre Liebe und Treue an nichts Festes binbet, und fie felbft auf biefe Beife leichtfertig und wantelmuthig macht. Mijo, daß mir diese neue Freiheit, wie fte Ginigen baucht. eben nicht beffer gefällt als die alte Gebundenbeit.

Wir horen einmal, wie Einige, welche bas Alte preifen, bas Neue, was wir eben mit bem Ramen bas frangofische Reue getauft haben, tabeln, und bas Alte loben. Sie sagen:

Gott felbft, ber Beife und Fromme tragt bie Natur nur burch ein Befet ber Abhangigfeit; bie bochften 3wede und Riele berfelben werben nur baburch erreicht, bag Gines bem Anbern untergeftellt ift. Rur burch Dienft wirb bas All erhalten, ber Beborfam ift bie bochfte Ibee bet Freiheit. b. b. ber Gottabnlichkeit und ber Gottgefälligkeit. Befet ber gangen Natur geht auch auf bie menschliche Befellichaft über; benn ber Menfch ift gleichfam ber geiftige Abbrud, bas geiftige Bilb ber Natur: er ftellt in fich alle Triebe, Reigungen, Berichiebenheiten, Ahnlichkeiten und Ordnungen berfelben mit Bewußtseyn bar, er macht bas große und allgemeine Naturgefet gleichfam zu einem fich felbft ertennenben und wiffenden Befete. Daber bie verschiedenen Ordnungen ber Befellichaft, und baber ber Staat ber naturgemäßefte, Attlichfte und vollfommenfte Staat, in welchem die verschiebenen Stanbe nicht neben einander, fonbern unter einander gestellt find. Das Lehnsverhaltnig mar ein folches von ber Natur felbft gegebenes und gebotenes Berbaltniff, es mar ursprünglich nicht ein Berhaltniß ber Abhangigkeit, fonbern bes Schutes. Auf bem Lande, mo biefes Berhaltnif am meisten gefühlt wird, wohnen, wie auch in ber Stadt, zwei Arten Menschen: Reiche und Arme, Bornehme und Geringe, Bebilbete und Ungebilbete, Abel und Bauern - bie einen jum Befehlen und Regieren, Die andern jum' Gehorchen und Dienen bequem. Schon ihr Buftand bilbet von felbft, man mögte fagen von Natur, ein wechselfeitiges Berhaltnig ber Berrichaft und ber Abbangigfeit. Der Reichere, Bornehmere, Bebilbetere ift ber geborne Belfer. Schüter und Rather bes

Armeren, Geringeren und Ungebilbeteren. Aus Dankbarfeit leiftet biefer ibm Dienft fur Dienft, geftebt ibm freiwillig gewiffe Leiftungen, Abgaben und Sulbigungen gu, furz er ertennt feine Abhangigfeit als ein Glud und eine Bohlthat. Dag feine Berfon an einen gewiffen feften Drt gebunden ift, macht ihn ftill und fittlich, und beschränft Bunfche und Begierben, welche ibn, einen ungeschickten und ungebilbeten Menschen, nur wuft und ungludlich machen wurden. Dag er auf ber einen Seite feine Rrafte nicht, wie ibm gefällt ober einfällt, für fich gebrauchen und für fich nicht immer bie möglich größten Binfen tragen laffen tann, baß ein Theil feiner Rrafte und feines Bermögens fogar von bem Schirmherrn abhangt, ber ben freieften Bebrauch berfelben einschränken barf, halt ibn auf ber anbern Seite von vielen thörigten Unternehmungen ab, wobei fein Wohlftanb und feine Sittlichkeit gleich große Befahr laufen wurben. Und lag biefen 3mang ber Abhangigkeit zuweilen fogar brudenb fenn, in wie vielen Gallen ift er bes beichranften Mannes Glud! Er hat einen politischen Salt und Schirm, er bat in Noth und Verlegenheit einen treuen und guverläffigen Gort, ben lange und liebe Gewohnheit burch viele Gefchlechter mit ihm und feinem Schicffal verbindet und beffen eigener Bortheil ihn aufforbert, feinen Dann nicht verberben zu laffen. Auf biefe Beife ift biefes Berhaltniß amar ein herrliches und oberherrliches, auf ber andern aber mehr ein patriarcalisches und verwandtschaftliches Ber-Sie fühlen in so vielen Fällen und burch so viele Erinnerungen und innige Berflechtungen, welche fie verbinden, burch gemeinschaftliche Nothen, Die ihre Borfahren mit einander bestanden, burch gegenseitige Dienste und Wohlthaten, Die fie einander gethan, häufig etwas, mas weit über bas Gefühl bes herrn und bes Rnechts binaus liegt: fie fühlen

etwas Menschliches und Höheres, das man gleichsam eine edlere Blutsfreundschaft nennen mögte. Und wenn gleich einige Lehnherren und Schirmherren gegen ihre Unterworfenen und Hörigen hie und da härter und strenger als recht gewesen sind und das natürlichste und freundlichste Verhältniß in ein unmenschliches und bespotisches verwandelt haben, so soll man einzelne Frevel und Gräuel, welche von der menschlichen Gebrechlichseit überhaupt unzertrennlich sind, nicht als eine nothwendige Volge des Lehnsverhältnisses hinstellen. Rurz, dieses Verhältniß hat für die Sitten und den Wohlstand der niedrigeren Klassen und für die Ruhe und das Wohlseyn des Staats die wohlstätigsten Volgen gehabt. — Nun aber die beliebte und belobte französsische Freilassung?!

Es flingt fo luftig bas Wort für ben fleinen Befiger und für ben Bauer: "Juchhe! jest find wir bes "Ebelmanns Gleiche! feine Patrimonialgerichte, "feine Leiftungen, feine Frohnen, feine Behnben "mehr, jeber in feine urfprünglichen Menfchen= "rechte eingefest, alle fünftig mit Ginem Maage "gemeffen und über Ginem Ramm gefcoren." Wie follte eine fo luftige, wohllautenbe und schmeichelhafte Lehre ber leicht bethörlichen und verblendlichen Menge nicht gefallen, welcher Abvotaten und Schwindler fo leicht einbilpen können, jebe noch fo billige Abhangigkeit feb eine Unterbrudung und jebes wohlbegrundete Recht auf fie eine bin= terliftige Beschleichung und Uberbrangung? Und was erfolgt bei ber völligen Freilaffung ber Berfonen und bei ber Befreiung ber Guter? Wir wollen nicht in Abrede ftellen, bag Einige biefelbe zur Berbefferung ihres Wohlftandes zu ge= brauchen verfteben; aber bie Menge geht offenbar in Gittlichfeit und Wohlftand gurud, wie febr ber außere Schein auch bas Gegentheil zu bezeugen icheint. Wir haben es ja

an mehr als Einem Orte gefeben, wo alle hobere Aufficht über biefe unmunbigen Menichen, alle Befchranfung ihrer sogenannten Freiheit von ihnen genommen ift, wohin es fie getrieben bat. 3mar mehr Thatigfeit und Berührigfeit bat fich balb gezeigt, auch wohl mehr Gewandtheit und Geschicklichfeit bin und wieber entwidelt, aber wo ift ber ftille und fromme beutsche Bauerfinn, und endlich auch, wo ift ber alte Wohlstand geblieben? Die alte unftorbare Sicherheit bes Befites? Denn hat bas unruhig und gefcheibt gemachte Befcblecht burch größere Berührigfeit nnb Umficht auch in manchen Gegenden gegen bas Frubere bas Doppelte bervorbringen und gewinnen gelernt, fo hat es noch häufiger bas Dreifache verthun gelernt, und ber gepriefene erhöhete Boblftanb, ber aus bem neuen gludlicheren Buftanb bervorgegangen febn foll, ift nur ein baarer blanter Schein und nichts weiter. Denn fehr wenige aus biefen unteren Rlaffen ber Staatsgesellschaft find fo maßig ober gefcheibt, bag fie ibr Glud felbft zu verwalten und zu erhalten verfteben. Das icon ift febr ichlimm fur bie Sitten und fur ben Rarafter bes Landmanns, daß bie Guter nun ungehindert von einer Band in bie andere geben konnen; fclimmer ift bas, bag fein Auffeher, Guter und Schirmer ba ift. und Judengenoffen geben Anleihen barauf und fegen fich in ben gangen ober halben Befit. Stirbt ein Befiter auch im Wohlftande und hinterläffet mehrere Rinder, fo theilen fich biefe in bas Gutchen ober bie hufe ober fle bleiben auch in Gesamtwirthschaft barauf figen, und wirthschaften fich auf einem Grunbftude an ben Bettelftab, auf welchem vor gebn ober zwanzig Sahren ein burch Unterthanigfeit und Lebnbefchrantungen gebunbener Bufner in ficherer geborgener Mittelmägigkeit lebte. Go verschwindet endlich gang bie alte Ginfalt, Frommigfeit, Treue und Rube bes beutschen Bauers;

er wird klug, schlau, thatig, auf geschwinden Gewinn grübelnd und diesen Gewinn geschwind wieder verthuend, bet ber Wandelbarkeit bes Besitzes an keinen festen Ort, an keine feste Gewohnheiten und Sitten geknupft, endlich ein Mensch ohne heimath, unftat an Trieben, unstat in Gestinnung, leichtfertig und vagabundisch.

Ein folder ift euer beutscher Bauer vom jungften Beprage, euer frangofisch erlofter und gelöfter Bauer. Einzige, mas bei biefer gangen vornehmen Bauerfreiheit, bei biefer fogenannten Biebereinfepung ber Unter= brudten in die ihnen entriffenen Menfchenrechte, bei ber Wandelbarfeit ber Guter und bei ihrer Bertheilung und Berftudelung beraustommt, ift vielleicht, bag mehr Menschen gezeugt werben - eine Blusmacherei, welcher verftanbige Staateverwalter lange bie gebührliche Schatung gegeben Wer einen Staat nicht gleich einem Taubenschlag oder Buhnerftall fcatt, weiß, dag menige gute und mohlhabende Menfchen ihm mehr werth find als viele fchlechte und bettelifche. Ein orbentlicher Staatsrechner follte bei ber Bolfszählung bie Bettler nicht nur von ber gangen Summe ber Boltsmenge abziehen, fonbern auf jeden Bettler meniaftens noch ein Drittel Seelen deficit rechnen; 'fo bag, wenn ein Staat g. B. eine halbe Million Bettler hatte, biefe 500,000 Seelen nicht nur nicht mitgegablt, fonbern außer ihnen noch 166.666 ? Seelen abgezogen merben mußten; welches von bem Sangen einen Abzug von 666,666 2 Geelen geben murbe. Die Bettlerzahl felbst murbe fich ergeben burch Bufammenrechnung ber Bettlerbruche ju gangen Bablen ober ju vollen Bettletfeelen, und man wurbe bei biefer feinen Stanesrechnung Die Bettlermurbe nach Sechezehntel - Achtel-Biertel - Drittel-Bettlern bestimmen, fo bag ber Menfch, ber ein Biertel meniger bervorbringt, ale er vergebrt, ein Biertelbettler, ber aber

oie Balfte weniger, ein Salbbettler genannt werben wurbe. In Staaten, wo ungeheure und unmäßige Reichthumer Gingelner und bie Berftorung ber fleinen Grundbefiter bie Menge bes Bobels und ber Bettler auf eine erfchreckenbe Beife vermehren, wie g. B. in Großbritannien, wird bei einer Bettlertare, welche Summen beträgt, wovon ein ganges Reich getragen werben konnte "), wohl fo gerechnet werben Darum foll jeber Staat bei allem, mas er thut, wohl zuseben. Nichts ift leichter, als ein Volt von Bettlern und Streunern zu machen, aber nichts ift fcmerer, als biefe wieder in ordentliche und fleißige Menschen zu verwandeln. Wir fonnten uns burch unweise Einrichtungen gleich ben Briten mit Bettlern überlaben, aber fie ju futtern mogte uns fo leicht nicht werben als ihnen, und tobtichlagen burfen wir fie nun einmal boch nicht.

Auf diese Gründe, die nicht ganz ohne Grund find, und auf diese Darstellungen, die theils ihre gute Wahrheit und auch theils ihren guten Schein haben und die man ungefähr auf diese oder doch auf ähnliche Weise in Gesprächen und Büchern herumtragen hört, muß ich Einiges zur Antwort sagen, indem ich mich zuerst gegen den Lobredner des Lehn-wesens überhaupt außere, dann zweitens mich über die sogenannte neue oder französische Bauernfreiheit erkläre. So zwischen zwei entgegengesetzten einander feindseligen Punkten gestellt mögte man vielleicht am ersten eine Mitte sinden, die von der Wahrheit nicht zu fern läge.

Natürlich ja ber natürlichste foll ber Zustand und bas Berhältniß der Lehnsabhängigkeit senn, allen Frieden, alle Sitte, allen Wohlstand, alle Treue und Rechtlichkeit in sich haltend; wie der Weise zu dem Unweisen, der Starke zu

<sup>\*)</sup> Damals über 6 Millionen Pfund Sterling.

bem Schwachen, ber Mündige zu dem Unmundigen, ja wie bet Bater zu dem Kinde — so in Rath, That, Fürsorge, Liebe und Freundlichkeit steht ber Schirmherr zu dem Bafallen, der herr zu seinem Hörigen; es ist das natürlichste, menschlichste, patriarchalischeste Berhältniß, dessen Zwang und Schranke für den Gezwungenen und Beschränkten nur wohlttätig ist. Also stellt man es uns auf.

Wenn bas Berhaltnig immer ein folches mare und fenn fonnte, fo murben wir es allerdings fur bas größte Unglud ber Gefellichaft erklaren muffen, wenn es jemals aufgehoben würbe. Aber man fann gegen biefe Schilberung ein Gegenbild halten, wo fie etwas anders ausfallen muß. Wir wollen zur Ehre ber menschlichen Natur glauben, ja wir miffen es zur Ehre ber menfchlichen Ratur, bag es Lehnherren und Schirmherren, ja Leibherren gegeben bat, welche mahre Bater ihrer untergebenen und borigen Leute gewesen find, tapfere, fromme und gerechte Patriarchen, welche bie unter ihrem Schirm' Stebenben wie eine Familie Bottes verwalteten und gebrauchten. Aber wenn wir bie Geschichte und Erfahrung fragen, fo werben und ber Frevel und Gräuel, welche bie Billfur fich gegen bie borigen und leibeigenen Leute erlaubt bat, leiber zu viele erzählt: Frevel und Gräuel ber Gemalt, ber Sabsucht, Wolluft und Graufamfeit, bag uns ichaubern wurde, wenn ich fie bier aufgablen follte. Die Urfunden und Kronifen bes Mittelalters wimmeln bavon, und felbft in jungeren fehlt es bavon an Belegen nicht. 3mar war bas Lehnsverhaltnig in feinen Arten und Stufen bas mannigfaltigfte und verschiebenfte; von ber brudenoften Leibeigenschaft bis zur leiblichen Binspflichtigfeit und Görigfeit mar ein unendlicher Weg - aber wir wiffen aus uns felbft und aus bem täglichen Gefühle unfrer fündlichen Ratur, bag bie Berrichsucht ber fügefte

Trieb ift, daß die meisten unfers Geschlechts die Willfur schlimm gebrauchen, wenn fie von der Gewalt des Gesetes nicht zurudgehalten werden; und wir wissen auch, daß alle unklare und unbestimmte Verhaltniffe von der Willfur gemisbraucht werden.

Der Menfc, wenn Leibenschaften und Sabsuchten ihn nicht aus ber Rube ber Besonnenheit herausreißen, wenn er ftill und beiter ift, ftrabit in feinen Gefühlen und Bedanten immer noch ben Spiegel ber Freundlichkeit, Frommigkeit und Gerechtigkeit von fich; es ift ihm fo naturlich, an bas Gute und Gerechte ju glauben, auch wenn er felbft nicht immer gut und gerecht ift. Daber glauben wir fo gern mit einer menschlichen Täuschung, ber Mensch und bie Erbe maren nicht bloß in jener früheften Beit, fonbern auch zu ben Beiten unferer Urgrogvater und Grogvater viel gludlicher und beffer als jest. Wenn wir jest auch feben, wie wilbe Leibenschaften und Gelüfte bas Recht burchbrechen und bas Blud gerftoren, fo nehmen wir fo gern an, bag es vor fünfzig ober hundertfünfzig Jahren fo gang anders mar, bag Die Menfchen einfältiger und frommer und bei geringeren Bedürfniffen und fchwächeren Reigen zum Bofen und Ungerechten, als jest ba find, freundlicher und barmbergiger waren. D ber icone Glaube! aber leiber ift es mahr: von hundert Menfchen, melde Willfur haben, werben funfundneunzig fie immer misbrauchen. Go ift es ichon zu ben Beiten unferer Bater gewefen, mas mir aus Gefchichten und Gefeten jener vergangenen Jahrhunderte barthun konnen. Freilich ift bas Berhaltnig unbestimmter Berrichaft und Dienftbarteit in bem Maage folimmer geworben, wie mit ber machfenben Entwidelung ber Gefellichaft auch bie Beburfniffe ber Menschen vermehrt und ihre Leibenschaften mehr gereitt und gestachelt finb. - 3ch habe früher oft reitenbe

Schilberungen gelesen von ben Berhaltniffen ber ichottifchen Schirmberren und ihres Gebietes; fle find mir wie rechte Batriarchen erschienen und ihre Untergebenen wie eben fo viele Rinber und Rinbestinder, die gern unter bem freundlichen Bater und Grofvater fanden. Der schottische Lairb ift ber Berr, ber Richter, Beschützer und Bater bes Rlans, er ift bas Saupt einer großen Familie, beren Rleinfter und Armfter boch fein Rind ift und nimmer von ihm gemisbanbelt, verftogen und verlaffen werben fann; benn er führt ja feinen Namen, und niemand entehrt boch gern fein Befolecht. Wenn ber geborne Berr, wie bie Bertheibiger bes Lehnwesens uns fagen, feine Unterthanen lieben lernt burch eine Berbindung, welche ichon feit undenflichen Beiten gwifchen ben beiberfeitigen Borfahren bestand, wenn bie Bewohnheit diefer Berbindung endlich eine Art Bermandtichaft und Rudfichten biefer Bermanbtichaft erzeugt, fo muß er, beffen Namen feine Leute und Mannen führen, mit ihnen in ein mahrhaft väterliches Berhaltniß fommen: es muß bas Befühl einer Blutsfreundschaft entfteben, mo ber eine fich als Bater und die andern fich als Rinder fühlen. meinen wir gern, weil wir Gerechtigfeit und Tugend von Aber gar anders fteht auch hier die Wirf-Ratur lieben. Die schottischen Lairbs waren vor ein vaar lichfeit. Jahrhunderten bei roberer und genügsamerer Ginfalt ber Sitten vielleicht freundlichere und milbere Berren als ihre jetigen Urenkel. Jett muß man bie Rlagen ber ebleren Britten und bie Berichte ber Reisenden horen, welche in bem letten Salbjahrhundert Rordichottland und die westlichen und nordlichen Inseln besucht und fich um bas Schicksal ihrer Bewohner befümmert haben. Die Berren bringen in London, in ben Babern, bei ben Wettrennen, in ben fconen Sublandern jenfeits bes Meers ihre Beit und ihr Vermogen

in Uppigkeit burch, und Rentmeister und Berwalter find die herzlosen Stellvertreter des Batriarchen des Klans; jedes Jahrzehend bringt neue Blackereien und erhöheten Bachtzins der Ländereien, die als des Lairds Eigenthum betrachtet werden; ja die Inhaber werden auch wohl von den kleinen Höfen abgetrieben, um spanischen Schaasheerden, deren Wolle mehr einbringt, Plat zu machen, und dem Druck und der bittern Armuth zu entsliehen segeln jährlich Tausende in einen andern Welttheil, wo sie wenigstens keine solche patriarchalische Schutherrschaft zu fürchten haben.

So bift bu, o Menfch, und fo bin ich Dienfch, fo find bie meiften unfers Geschlechts, bag es im Staate nimmer wohl bestellt fteht, wenn bas mit Beilen und Ruthen bemaffnete und um bas Scepter bes Berrichers geflochtene Befet bas ungeschriebene Gefet in unfrer Bruft, welches uns von felbft alle Bflichten ber Menschlichkeit zu üben befiehlt, nicht ergangt und verftarft. 3ch habe eben gefagt, bag es mas Schones und Erhebenbes ift um ben poetischen Glauben, ber immer unwillturlich aus unferm Innerften bervorbringt, als feb in ben Beiten vor uns alles gludlicher, beffer und gerechter gewefen. Außer biefem poetischen Glauben, ber in ber Bruft bes Ronigs wie bes Tagelohners wohnt und ein mattes Bild bes bellen Urbilbes ber Gottheit ift, giebt es einen andern poetischen Glauben, ben poetischen Glauben ber Boeten felbft, ben Glauben ber Dichter, ber und eben fo beilig ift als jener erfte.

Wir haben das hohe und heilige Bild einer europäischen Ritterschaft, von welcher uns das Mittelalter so schone Muster zeigt. Die Dichter, beren Leben in der Vergangenheit und in der Zukunft ift, und die sich die Gegenwart, selbst wenn sie schlecht und armselig ift, gern mit einem verhullenden, ja mit einem verschönernden Schleier bededen, haben

Recht, wenn fie die ebelften und bebrften Geftalten ber Borzeit vor die Augen der Mit = und Nachwelt stellen, ja fie würden eine Gunde begeben, wenn fie anders thaten. Bunder nun, wenn fie und einen rechten frommen, tapfern, milben und driftlichen Ritter malen, wenn fle uns ihn auch in feinem Berhältniffe zu feinen Leuten und Borigen als einen über bas Gewöhnliche und Gemeine weit hinausfcreitenben, mit driftlichem Ernft und driftlicher Liebe alles umfaffenden und haltenben Mann zeigen? was Bunber, wenn wir uns baraus ein noch reigenberes Ibeal im Sintergrunde unfere Bergens bilben, und meinen, es fonne für bas Glud und ben Frieden ber Gefellichaft und für bie Sittlichkeit und bas Glud bes fleinen Bolfes unmöglich eine trefflichere Einrichtung geben als biejenige, welche bie Bauern und bie fleineren auf bem Lande wohnenden und gewerbenden Menfchen unter eine folche beschützende und bewahrende Schirmberrschaft und Obbut ftellte? Dag wir uns ein fo herrliches und menschliches Bilb jener Bergangenheit, wo die Ritter ohne Kurcht und Tadel lebten, entwerfen können, ift fcon; auch bas ift verzeihlich, bag viele bie ge= bichtete Berrlichkeit in allen ihren Theilen fich zu einer geschichtlichen herrlichkeit machen und fest überzeugt find, es fen bas Lehnverhältnig im Mittelalter wirklich ein fo boch menschliches und ritterliches Berhaltnig gewesen. Aber bie Dritten welche troden ben Beweis führen wollen, es feb weniaftens biefem Bilbe ein abnliches, es fen beinahe ein folches Berhaltnig gewesen, muffen wir, weil fie fich ben Schein geben, aus ber Geschichte ju fprechen, mit ber Befchichte felbft widerlegen. Es bat folche Ritter gegeben, wie bie hoben Bilber, welche bie Dichter uns aufftellen, und ich bekeune mit Freuden, es giebt noch folche; aber fie find immer felten gewesen, und find auch beute noch febr unge-

wöhnliche Bogel. Frevel gegen Die Abhängigkeit"und Dienft= barteit habe ich mehr gefeben als Wohlthaten berfelben, obgleich mir auch einzelne folche Schirmberren und Lehnherren begegnet find, welchen ich ohne alles Gefet die Seelen und Leiber von hunderttaufenden gang borig übergeben murbe, mit ber feften Buverficht, fie murben unter folder Bflege und hut nur gludlicher und beffer werben. Ich nenne Dich bier, ehrwurdiger Greis, General von Dyte \*) auf Rugen. Briefter, Bater, Batriarch ber Deinigen, ohne bag ich weiß, ob biefe Worte je zu Dir fommen werben; ich nenne Dich, trefflichsten aller schwedischen Burger, Freiherr Friedrich Maclean. Bater und Schöpfer von 200 Bauerbofen und von 2000 gludlichen Menschen. Aber weil die weisen, frommen und driftlichen Ritter nimmer bie Debrzahl ber Berren ausgemacht haben, fo wollen wir lieber bas allgemeine Befet haben als bie einzelne Willfur.

Die Art, wie die neue Baurenfreiheit, die Einige auch die französische Baurenfreiheit zu nennen belieben, sich in vielen Gegenden, wo man Frankreichs Beispiele vielleicht zu nach gefolgt ist, gemacht hat, kann demjenigen unmöglich gefallen, der einen Begriff vom Recht hat und der den geschichtlichen Weg kennt, auf welchem viele Rechte und Verbindlichkeiten entstanden sind. Dlogten immerhin manche Verhältnisse der Herrschaft und des Dienstes entweder der Idee des Staates überhaupt oder der Entwickelung der Staatsgesellschaft, wie sie nun ist, widersprechend und nicht mehr

<sup>\*)</sup> Diefer ritterliche fromme Bater feiner hörigen und Jugehörigen hatte übrigens die Aitterlichkeit feines ebelmuthigen menschlichen herzens nicht von einem burch viele abliche Geschlechtsreihen (wie Manche uns gern einbilben mögten) gereinigten und verebelten Blute, sonbern schier von Gottes Gnaben: er war aus Rügenschem Banerstamm.

angemeffent febn, immer mußte eine Ausgleichung ber Rechte. eine billige Ablofung und Abfindung Statt finden; man burfte ben Knoten nicht fo gerhauen, ber boch nicht allenthalben ein gorbifcher Knoten war und ber fich meiftens fanfter hatte lofen laffen. Dan bat bei ber Beftigfeit und Geschwindigkeit, womit man zugegriffen bat, dem einen Theile wahrlich nicht immer gegeben, mas man bem andern Theile genommen hat: oft haben beibe Theile babei verloren. Und bas ift ber größte und ichlimmfte Berluft, wenn man bas Bolt gewöhnt, daß ohne Form Rechtens Recht geftiftet werben fann. Welche Folgen für Sittlichfeit und Glud ber fleinen Landbefiger und bes Staates überhaupt bie Leichtig= feit bes Wechfels bes Befiges, bie Beraugerlichkeit und Wandelbarkeit aller Grundstude und die Erlaubnig, mit ihnen zu schalten und zu malten, wie jebem gefällt, haben muffen, ift oben angebeutet, und wahrlich nicht mit Ubertreibung; fo bag wir barin gang ber Meinung ber Bertheibiger bes alten Lebnfpfteme, ja felbft einer brudenben Borigfeit fenn muffen, und mit ihnen bekennen, baß es bas Gefährlichfte ift, wenn ber Staat ben Lanbbefit und feinen Wechfel fo gang bem Bufall und ber Willfur überläßt. Die Berfonen muffen frei fenn, aber wenn Stode und Steine und Balber und Berge aus einer Sand in bie andere bin und ber fliegen wie Febern im Binbe, wenn felbft bas Veftefte beweglich und flüchtig wird, bann bleibt bei bem Menfchen auch in bem nichts mehr feft, mas bie Gefete unerschutterlich machen follten, wie bie ewigen alten Berge Gottes, in ber Befinnung und in ber Liebe. Die beiben Stanbe aber, welche biefe Rernkraft eines Boltes am einfältigften und innigften bewahren, find auf bem Lande bie Bauern und in ber Stabt bie Sandwerfer. Diefe aber verlieren alle festhaltenbe Gebiegenheit und alle fittliche Baltung, wenn man auf bem Lande die Hufen und Gofe des Bauers leicht veräußerlich, wechslich und theilbar macht und wenn man durch die Aufslöfung der Zunfte und die Einführung der belobten allgemeinen Gewerdfreiheit die letzte alte Strenge und Zucht der Handwerke durchbricht. Man kann einem im verblendeten Freiheitsschwindel hintaumelnden Zeitalter nicht genug sagen, daß nicht alles Freiheit ift, was den Schein und Namen davon hat.

Aber um bas Rechte einzurichten und zu erschaffen, bazu bedarf es weber Görigkeit noch Leibeigenschaft, welche ber Willfür und Ungerechtigkeit häusig Thür und Thor geöffnet und einen Theil der Landbewohner in Spartaner, den andern in Seloten verwandelt haben, sondern der Staat kann einen Weg gehen, den die Zeit ihm sehr gebahnt hat, er kann durch ihr angemessene Einrichtungen den Zusall und die Willfür einschränken, welche, wenn man sie steischalten läßt, zulezt Natur, Land und Menschen verderben—er kann sich zum Oberlehnsherrn und ein sestes Gesetz zum Lehnrichter machen; denn dem Gesetz sollen alle hörig und leibeigen seyn. Ich sage mit vielen Andern, die es mit dem Vaterlande redlich meinen: Gott gebe uns bald die Männer, welche diesen höchstwichtigen Gegenstand einmal mosaisch und lykurgisch in's Aug sassen, und dann festhalten!

Wir haben oben ungefähr gesehen, was bie Gesetzeber bes Alterthums mit ihren Ackergesehen wollten. Sie wollten die zu große Wandelbarkeit des Landbesitzes hemmen; sie wollten auch hindern, daß nicht zu große und zu kleine Güter und Söse entstünden; sie wollten die zu große Zerstüdelung und Zerschlagung der Grundstüde hindern: weil in beiden für die unteren Volkstlassen das Verberben der Armuth und Sittenlosigkeit liegt, welche der besitzlosen und heimathlosen Armuth immer auf dem Fuße folgen. Das bezweckten sie damit, daß sie durch ihre Gesetzgebung viele

Kanbbewohner mit mittelmäßigem Bermögen ichufen und bag Tugend und Wehrhaftigfeit bei bem Bolfe nicht ausfturben. Solche Einrichtungen, als diefe burch Gefete befeftigten. machen fich in ben Anfangen ber Gefellichaft bei freien Bolfern oft von felbft, gleichsam burch einen Inftinkt ber Bernunft und ber Tugend, melder Inftinkt ein Inftinkt angeborner Billigkeit und Gerechtigkeit ift. Auch unfere Altvorbern hatten bas Land fo unter fich getheilt, wie oben erwähnt ift, und hatten babei recht febr an bie Wehrlichkeit ber Menfchen gebacht und an die Vertheibigung bes Vaterlandes. Die Sufe eines freien Mannes und ber Mann felbft trugen beswegen mit ber Baffe einerlei Namen; bie hieß bie Wehr, weil ein bewehrter Mann von ihr ausziehen follte. Diefes Wort ift in ben weftlichen und nordweftlichen Landschaften Deutschlands bis auf ben beutigen Tag geblieben. Man fragt nach bem Tobe eines Bauers: Ber von ben Rindern bat die Wehr bekommen? man fragt: Ift bas Gut wohl in ber Webr? b. b. ift Bieb. Saat, Kelbgerath, Relbbeftellung, wie fie febn follen? Und wer weiß nicht aus Erfahrung, ja wer fühlt nicht. wenn er an feine eigne Bruft flopft, bag in Rothen und Befahren bas Baterland am ficherften auf Diejenigen rechnet, melde Befit haben, fegen fie Chelleute, Bauern ober Burger? Wen aber Baufer und Ader nicht fefthalten, ber mag feine leichte Sabe und fein leichtes Berg mohl andersmobin tragen, und fich balb einbilden, es feb auch ba ein Bater-Bor allen aber find viele freie Bauern bie rechte Stube ja ber rechte Edpfeiler eines Staats, nicht nur, weil fie auf bas innigfte an bie Erhaltung bes Baterlandes aefnupft find, fonbern auch, weil ihre Arbeiten und Geschäfte Leibesftarte und frischen Naturmuth nahren, woburch ber rechte tüchtige Rriegsmann wirb.

Ich habe Lanber gelobt und werbe fie je und je loben," wo über die Balfte, ja mo oft 3meibrittel aller Grunoftude unter mittelniagige Befiger vertheilt find, wo viele freie Wer Schweben, Norwegen, Ditmarfen, Bauern mobnen. Oftfriesland, bie Graffchaft Mart, bas Bavelland und bas-Bergogthum Magbeburg gefeben bat, fühlt und weiß, warum ich fie lobe. Der Menfch, welcher weiß, mas bie Berrlichkeit eines Staates ift, fahrt mit einem unbehaglichen Befühle burch bie schimmernben ablichen herrenfige bin, bie aus gerftorten Bauerborfern ") aufgeführt find und auf welchen Saufen wandernde Tagelobner und Lobnfnechte in fummerlichen Raten zusammengepreft wohnen. Auch wird er nicht geblenbet burch ben vergänglichen Glang und Reichthum, welchen Fabriten geben, Die auf gewiffe Weise immer einen Theil bes Menschengeschlechts leiblich und geiftig verberben. Ihn kann allein bas Bleibenbe freuen, bas burch bie Beiten dauert: Die bleibende Tugend und bas bleibende Glud. Diefe fieht er nirgenbe fo befestigt ale bei bem freien Bauer, ber mit mittelmäßigem Bermögen feinen eignen Ader pflugt. Die Länder, wo wenige Menfchen im Befit ungeheurer Reichthumer endlich faft alle Grundftude ihr Eigenthum und faft alle Landbewohner ihre Bachter, Tagelohner und Rnechte nennen, und auch bie, wo eine übertriebene Bertheilung und Berftudelung ber hufen herricht, mangeln bes tapfern gebiegenen Rerns eines Bolfs, und werben auf bie Lange nicht murbig und glorreich befteben tonnen.

Bir wollen einmal England betrachten. Diefes große Land ichimmert burch feine Macht, feine Freiheit und feine

<sup>°)</sup> Ich fann aus biefem Gefühle fprechen. D ichones Land meiner heimath, wer wird bie zerflorten Bauern in bir wieder erschaffen? woher foll bir ein Wiederhersteller fommen?

Reichthumer über gang Europa ja über bie gange weite Erbe bin als eine bewunderte Erfcheinung, aber mabrlich es ftebt brinnen nicht fo gludlich, als fein Glang nach außen fallt. Saft aller fleine und mittlere Landbefit (bie Yeomanry) ift in ben meiften Lanbichaften verfchwunden, und bie Großen und Reichen befigen bas Land und ihre Bachter bebauen es. Auch offenbart fich bier, welche Folgen Die gu große Ungleichheit bes Bermogens, befonbere in fo fern fie bie fleinen Befiger verschlingt, und ein die Welt umfaffenbes Fabritwefen bat. Wie viele Streden Land in England, worauf gludliche Bauern mohnen und wovon reiche Arnoten in bie Scheunen gebracht werben fonnten, bat bie durch fein Befet eingeschränfte Laune ber Großen in Wildbahnen und Thiergorten verwandelt! welch eine Überschwemmung von Bettlern aus biefer Berbrangung ber geringen Leute vom Brundbefit, aus diefem machtigen Fabrifmefen! Best tragt fich bies alles noch einigermaagen, meil England über ben Sandel und über die Schate ber Welt gebietet; aber Weltummalzungen und vorzüglich Sandelsummalzungen fonnen fommen - und fie find vielleicht nicht fo fern, als Manche alauben - wodurch die Englander mehr auf fich felbft gurudgeworfen und gurudgewiesen werben: bann werben fie bie Bermirrung und Regellofigfeit ber Berhaltniffe und bie Rurchtbarteit bes Ubels, bas fie jest verfleiftern und verfalben, aber nicht beilen fonnen \*), in ihrer gangen Baglichfeit erblicen.

In unferm Baterlande, in Deutschland, find wir fo

<sup>\*)</sup> Balb ift es ein Bierteljahrhunbert, als bies geschrieben warb. Nun frage ich, wie viele find, welche Englands gegenwärzige politische Stellung, vorzüglich in hinficht auf bie unteren Bolfoklaffen, glücklich preisen?

weit noch nicht, am wenigsten ift uns jest ber Reichthum gefährlich. Doch find Lanbichaften, mo bas alte Berhältniß ber Borigfeit und Leibeigenschaft, über bem und über beffen Misbrauchen bie Regenten nicht immer bie geborige Gut und Bache hielten, die Bauern zu fehr gerftort hat. anbern Lanbichaften mogte fie burch bie fogenannte frangofifche Breiheit untergeben, fraft welcher fie - mas früher burch mancherlei Banbe gebunden mar - vertaufen, vertaufchen, verpfanden, verfegen, ja gerfegen und gerftudeln burfen, wie ihnen beliebt; fo bag jest Rramer und Juben und Jubengenoffen zum Befit von hufen und Sofen gelangen ober biefe Bofe auch unter brei ober feche Theilhaber und Erben gertheilt und gerftudelt werben konnen. Alfo, bag burch eine übel verftanbene Freiheit bas Berhältniß bes Grunbbefibes, welches ein feftes und ehrbares Berhaltnig febn follte. ein framerliches und judifches und faft vagabundifches Berhältniß wirb.

Solche Übel nun, welche die Staatsgefellschaft in ihren ebelften Theilen angreifen und verlegen, muffen abgewendet werden und können abgewendet werden durch eine weise Gesetzgebung, welche den Staat nicht wie ein kolleriges Pferd von dem lieben Ungefähr und Zufall, die oft auch den Koller haben, zu Tode reiten läßt, fondern welche ohne Rückstein auf die Bedürfniffe und Vortheile des Augenblicks allein das Bleibende und Nothwendige sucht.

Das Land und der Landbesitz durfen nicht freigelassen werden wie die Bersonen. Das haben alle Gesetzeber gestühlt, die sich auf ihr großes Werk verstanden. Der Wensch, der in sehr entwickelten und verwickelten Zuständen der politischen Gesellschaft die Ordenung der Natur und also auch die Ordnung der Gesellschaft verkehrt, muß der zu großen Will=

für, bie endlich einem baaren Bufall gleich wird, ein Maag und ein Biel feten. Er muß Actergesfete geben; ber Bauer und kleine Grundbesitzer muß ein unmittelbarer Lehnmann, er muß ber Hörige bes Staats werben.

Das haben wir genug angebeutet und bewiesen, daß es auf die Länge nur in solchen Ländern wohl stehen kann, in welchen die Gälfte, wo nicht Zweidrittel, der Grundstücke von Bauern oder kleinen bauernähnlichen Besthern besessen und bewohnt werden. Wo dieses Verhältniß ungefähr noch besteht, da hat der Staat nichts weiter zu thun, als es durch verständige Gesetz zu befestigen und zu erhalten; wo es aber durch Sorglosigkeit der Regierungen oder durch Wisbräuche einer zügellosen Freiheit verrückt oder gar zerftört ist, da muß man es wiederherstellen. Zu dieser Wiederherstellung könnten in den Ländern, wo das ordentliche Verhältniß ausgehoben ist, die öffentlichen Staatsgüter angewandt werden, die man Krongüter oder Domänen nennt. Ich will sagen, wie. Ich kann die Sache durch ein wirk-liches Beispiel erklären.

In dem ehemaligen Schwedischen Bommern und Rugen, welches jett mit dem preußischen Staat verbunden ift, waren durch einen Misbrauch der adlichen oder städtischen Gerrenrechte die meisten Bauerdörfer zerstört, und in große Güter von 600 bis 2000 Scheffel (Berliner Maaß) jährzlicher Ausfaat verwandelt. Gustav der Vierte Abolf König von Schweden, damals Oberherr jenes Landes, ein Herr, bessen wechselvollen und verhängnisvollen Schicksalen meine Augen immer mit Mitseid folgen werden, weil er die Gerechtigkeit und das kleine Volk liebte, hatte in seinem Vazetelande zu viel Baurengluck und Baurenfreiheit gesehen, als daß er den Unterschied zwischen biesseits und jenseits des

Baffers nicht hätte fühlen sollen. Diese Landschaft, vorzüglich Pommern, hatte viele und große Krongüter, zum Theil von dem eben angegebenen Maaße Aussaat. Diese beschloß der König, welcher sah, wie wenig Bauern hier noch übrig waren, nach und nach in mehrere kleine Theile zu zerschneiden und auf längern Jahrespacht oder auf Erbpacht an einzelne Landbauern auszuthun. Dieser Entwurf war nun freilich unvollkommen, weil er keine vollkommenen Landbesiger, sondern nur Landgenießer machte, aber es war doch ein Entwurf, der aus dem Gefühle entsprang, daß neben den großen Besigern auch kleine und mittelmäßige Landbesiger wohnen sollten.

Auf eine ähnliche Art wurde ich, wenn ich die Macht hätte ein Macher zu sehn, es mit den Krongütern machen, wo solche noch sind. Ich wurde sie nämlich nach den Örtzlicheiten und nach ihrer verschiedenen Lage und Fruchtbarkeit zu Gutchen von einer, zwei bis drei Hufen Land eintheilen; aber ich wurde sie nicht auf Zeitpacht oder Erbyacht megzeben, sondern sie otdentlich verkaufen, aber unter folgenden Bedingungen:

- 1) Diese Güter murben gleichsam Leben bes Staats. Sie gehörten freilich bem Käufer und seinen Erben eigenthumlich, aber folgende Bedingungen und Verpflichtungen hafteten barauf:
- 2) Sie gingen für alle fünftige Zeiten zu Bauernrecht. Bauern und Bauerngenoffen konnten fie nur besigen und bewohnen, kein Ebelmann, kein Raufmann, kein Fabrikant u. s. w.; auch könnte kein Bachter ober Zinsgeber barauf wohnen ober gehalten werben (es fey benn mahrend einer Minderjahrigkeit), sonbern ber Eigner müßte selbst barauf sigen, ober sonft, wann er ein

- anberes Gefchaft ergreifen wollte, fie an feine Bermandten ober Bauerngenoffen überlaffen.
- 3) In ber Nachfolge gingen bie Gobne ben Tochtern vor. Damit bas But in Wehr bliebe und ber Befiger nicht burch Schulben an tüchtiger Wirthschaft gehinbert murbe, batte ber Antreter, wenn bas Gut fculbenfrei mare, feine Geschwifter und Miterben nur mit einem Sechstel bes Werthes ber Grunbftude abzufinden; Die bewegliche Sabe aber, außer bem burch bas Gefet be= ftimmten nothwendigen Gerath und Dieb, murbe unter alle gleich getheilt. - Ein einziger Sohn mare immer ber Erbe; unter mehreren Gobnen bestimmte vielleicht bas Loos über bie Nachfolge; hinterließe ber Lehnbauer nur Tochter, loofeten biefe ebenfalls. Unmunbige Befchwifter hatte ber Nachfolger bis zum achtzehnten Jahre zu verpflegen und zu erzieben, Mutter und Grogmutter ehrlich zu erhalten und zu verpflegen bis an ihren Tob. Die Art und bas Maag wurde bas Befet beftimmen.
- 4) Die bewegliche Sabe, welche Chegatten zusammenbrachten, wurde, wenn Rinder geboren wurden, gemeinschaftliches Bermögen. Bären keine Kinder ba, und der Lehnbauer fturbe vor der Frau, so nähme sie ihr Eingebrachtes wieder, und räumte dem Erben das Gut.
  Hätte sie Kinder gehabt, die vor ihr gestorben wären,
  so erbte der überlebende Theil die ganze bewegliche Habe des verstorbenen.
- 5) Solche Guter mögten auch, 3. B. wenn eine Familie burch schlechte Wirthschaft ober Unglud fie so heruntergewohnt ober verschuldet hätte, daß sie fie fie nicht beshaupten könnte, auf andre Art immer veräußert werben, aber nur mit Einstimmung ber Berechtigten, und mit

ber Bebingung, baß sie wieber an Bauerngenoffen kamen. Ein Besitzer ohne Kinder und Lehnsverwandte, die ba Ansprüche auf ein solches Gut hatten, mögte es veräußern bei seinem Leben und darüber verfügen. nach seinem Tobe, versteht sich innerhalb ber Genosesschaft.

6) Die Ein Bauer nicht mehrere folcher Guter besigen burfte, so durften auch die Felber mehrerer solcher Guter nicht zu Einem Gute zusammengezogen werben. Eben so wenig ware ein solches Bauergut in mehrere kleinere theilbar.

Unter eben biefes Gefet, bag ich über meine gemachten Bauerlehne walten laffe, stelle ich die Bauerguter, die fich in meinem Staate noch finden, damit fie bem Bauerftande in ordentlicher Wehr bewahrt werden und damit der fo wichtige Bauerstand bem Baterlande erhalten werde.

Wie groß ein Bauergut seyn musse, damit eine Familie in bescheidener Mittelmäßigkeit bes Daseyns bavon leben könne, läßt sich nicht von vorn her bestimmen. Das hängt von bem Simmelstriche, von ber Fruchtbarkeit des Bodens und von den Gewerben der Gegend ab, wo die Güter liegen. Aber da die zu kleine Ackerwirthschaft durchaus nichts taugt, da die zu große Zerstückelung der Grundstücke den Bauerstand in allerlei treibendes, lustiges und vagabundisches Gesindel verwandelt, so muß ein Kleinstes gesetzt werden, dis zu welchem man hinabsteigen darf. Dies hat man auch in Ländern gethan, wo man die wahren Begriffe von Freiheit hat, z. B. in Schweden, wo die zu sehr verskeinernde Zerstückelung der Höse in mehreren Landschaften durch Gesetz verboten ist.

Diese meine Bauerordnung wurde vorzüglich für bas eigentliche Bauerland, für bie Ebenen, gelten. Bo Balb-

bau, Beinbau, Obstbau, Bergbau bas Hauptgeschäft ber Menschen sind, ba sind die Verhältnisse anders und die Gesschäfte beschränken sie selbst auf einen kleineren Raum. Auf den weiten Feldern und Ebenen aber, wo das Sichabründen so bequem ist, werden, wenn der Staat gar keine Beschränkung setz, die einzelnen Sose und Husen entweder von den Reichen verschlungen, welche sie in große Hauptgüter und Herrensitze verwandeln, wie wir dies in vielen Gegenden des Baterlandes sehen, oder der Lauerstand verarmt und verdirbt auch durch die zu große Bersplitterung der Ländereien. Und überdies benutzt der Reiche diese Zersplitterung, um die einzelnen verarmten zersplitterten Besitzer allmälig auszukausen und ihre kleinen Loose zu großen Gütern abzuründen; wie z. B. in England und Italien täglich der Fall ist, was man aber auch schon bei uns sehen kann.

Wenn ber Staat auf biese Weise ben Bauerstand an seiner Erbscholle befestigt hat, bleibt, je nachdem jedes Land eingerichtet und gelegen ift, noch die Hälfte ober wenigstens ein Drittel aller Ländereien für jeden anderen beliebigen Besitz frei, Ich sage beliebig, obgleich ich wünschte, daß ber Abel eben so wie der Bauer allein auf Landbesitz gegründet und an seinem Lande sestgebunden würde, daß es allein einen Majoratsabel gabe nach dem Erstgeburtserecht.

Ich weiß, sowohl gegen die angebeutete Art Nachfolge in meinen Bauerleben als auch gegen diese ablichen Majorate werden sich Wiele entrusten, die einen, weil es ihnen eine Unfreiheit, die andern, weil es ihnen eine Grausamkeit bäucht. Diese letzen sprechen aus einem einzelnen Familienzesühl; der Staat aber muß aus einem allgemeinen Familiengefühle handeln. Er hat Millionen Kinder; er hat sie nicht bloß heut und morgen, oder breißig Jahre und fünfzig

Jahre, fonbern auf breißig und funfzig Jahrhunderte muß er feine Rechnung machen, ja auf alle Beiten -ohne Grange und Biel, wie ber Gebante, wenn er mahr und richtig ift, als Rind ber Emigfeit geboren wirb. Benigftens muffen Die Gefete bes Staats Die allgemeine Liebe und Gerechtigkeit in fich tragen, daß fie burch ibre Gefinnung und Beisbeit murbig maren, emig zu bauern. Das einzelne Familienge= fühl fpricht: "Es ift boch unrecht, bag bes Bauern und "bes Ebelmanns Rinder bei feinem Tobe fich in Die hinter-"laffene fefte und liegende Sabe nicht gleich theilen; warum "foll einer allein fo viel haben und alle bie anbern fo "wenig?" Der Staat antwortet ihm: "Ich handle aus einem "boberen Rechte und einer boberen Bflicht: ich muß bas "beffern, mas eure unzeitige Thorheit ja eure thorigte Liebe "zu eurer eignen Berftorung immer thun will. "euren Gefühlen wurdet aus bem Bauer und Ebelmann "Bettler und Streuner machen; ich muß forgen, bag bie "beiben Stände in Bohlhabenheit, Rechtlichfeit und Gbre "erhalten werben; ich muß auch burch meine Gefete und "Ordnungen vor allen Dingen ben Grundfat zu bem leben= "bigften machen, bag Gilber und Golb und mas ihr Ber-"mogen nennt, von mir nicht ale bas Erfte bingeftellt "und gesucht werbe, fonbern feftes Glud und bleibenbe "Tugend."

Ja es ift meine feste Überzeugung, daß, wenn ber Abel in alter Ehre, Burbe und Unabhängigkeit und ohne ben Reid ber andern Stände bestehen soll, er auf sestem bleibenden Besty und auf Majoraten gegründet sehn muß. Es müßte auch überhaupt kein Evelmann gemacht werden, ber nicht entweder schon durch Reichthum bedeutend ware oder die Burdigkeit hätte, daß der Herrscher oder das Bolk ihn so mit liegenden Grunden begabten, daß die Unabhängigkeit

feiner Familie nach ihm gefichert ware. Arme Familien abeln, wie leiber täglich in Deutschland geschieht, baucht mir ein großes Unwesen. Wenn ich gesagt habe, daß arme hungrige Bauern ein Unglud und Berberben bes Staats find, so meine ich bies noch weit mehr von einem armen hungrigen Abel. Gin Land fann viel zu vielen Abel haben; und es ließe fich nach ber Bolksmenge und ben Berhaltniffen und Gulfemitteln eines jeben Lanbes wohl bie Bahl beftimmen, bie es tragen konnte. Es ließe fich fur je-Des Land ein golbenes Buch machen, wie weiland in Benedig, und zwar ein gefchloffenes Buch, und es follte gemacht werben - auf die Weife, bag nur bei'm Erlofchen eines Stammes ein neuer ablicher Stamm gepflanzt merben konnte, und bag felbft bie Rinber und Entel ber größten Belden ber That, Wiffenfchaft, Runft und Erfindung (welchen allein fo Sobes vorbehalten fenn mußte: benn wenn man ben Abel boch bielte, mare er etwas Sobes), bie eines Blücher, Leibnis, Goethe, Durer, auf ber Warte fteben bleiben mußten, bie Bott eine Leere Stelle gemacht hatte. Doch werben biefe feltenften großen Manner nicht fo bicht ausgefaet, bag es bei folchem gewiffenhaften Berfahren jemals viele Bartenbe geben murbe. Daß den Kindern folcher Sehrmanner von bem Bolte, bas von ihnen mit Glud, Macht und Ruhm befrangt worden, für bie murbige Tragung und Erhaltung ihres Abels nach englifcher Sitte eine angemeffene Begabung und Begrundung gemacht werben mußte, folgt burchaus aus unferm Bilbe Wir fennen Polens Gefchichte und fennen feinen vom Abel. wimmelaben hungrigen Abel; auch Schweben ift mit zu vielem und armem Abel überschwemmt; und in manchen beutschen Lanbschaften ift es nicht viel beffer, und immer fährt man fort, auf die alte traurige Weise leicht und leicht=

finnig burch Abelsbriefe alljährlich arme Junterfamilien gu fliften. Es ift lange ein trauriger Bag gewesen zwischen bem Mittelftanbe und bem Abel, und er ift leiber noch nicht ausgeftorben, und bat feine bofen Folgen auf bas Bange, ba burch biefen unfeligen Deib fo manches Gute gehindert und burchfreugt wirb. Diefer Sag und Reib ftammt gum Theil aus bem alten Solbatenwefen, wie es vor zwanzig, breifig Jahren noch beftand; er ftammt wohl mehr aus ber Berabmurbigung und wirklich unanftanbigen und faft ichimpflichen Bermehrung bes Abels burch bie Reichstangleien, moburch ber alte Abel, worunter biefe Reugestämpelten fich allmälig boch mifchten, fein glangenbes Geprage verlor. Rramer, Roftauscher, Lieferanten u. f. w., ohne ein anderes Berbienft als bas einer gefüllten Safche, tauften bes beiligen Römischen Reichs abliche Warpenehre oft um 80 und 100 Dufaten in ber Ranglei zu Wien; ja mabrent ber Lebigfeit bes Kaiserftuhls wie wohlfeil und wie schmutig verschacherten bie Beamten in ben Rangleien ber Reichsvermefer oft bie Burben von Freiherren und Grafen!

Soll also Avel senn, so muß er reich und unabhängig senn, bamit er in freier Chre und Burbe im Staate stehen und burch seine felbstständige Haltung wohlthätig auf das Ganze wirken könne. Ein armer Avel löscht bei dem Bolke die Ibee bes ganzen Standes aus. Er hat durch seine Geburt Ansprüche, die er ohne Vermögen schwerlich erfüllen kann. Er muß also dienstdar, glücksuchend, ja oft glückjagend sehn wie Menschen aus den untersten Klassen; er muß für sein Fortkommen Künste gebrauchen, die wenigstens solche nicht zieren. Darum lobe ich mir die englische Art, wo der Alteste des Hauss das Haupt und der Vertreter aller Mitglieder desselben und der Bestiger der Güter ist, wo aber die Jüngeren und die Seitenverwandten meistens zum ganzen

übrigen Bolfe gerechnet werben und ohne Erniedrigung und Befleckung ihres eblen Bluts meistens allen Gewerben und
Geschäften der andern Klassen ihre Thätigkeit zuwenden
mögen. Und darum ist der Adel auch nirgends so wirklich
vornehm und geachtet als in England. Auch in Schweden
hat man in den letzten Jahrzehenden die Einsicht gewonnen,
daß zu zahlreicher Abel den Stand verkleinert und dem
Staate schadet. Auf dem Reichstage zu Stockholm im
Sommer 1809 ist ein Gesetz gegeben, daß bei neugeadelten
oder um eine Stufe erhöheten Kamilien der Alteste dem
Bater oder Erblasser immer in Besitz und Range soll,
die jüngeren Brüder aber zu der unter dem Range des Erblassers stehenden Klasse gerechnet werden sollen.

Bir leben in einer Beit bes Streites ber Gefühle, Anfichten und Meinungen, und auch ber Redlichfte wird burch bie allgemeine Bewegung, welcher er fich nicht wohl entziehen mag, oft wiber Billen von bem rubigen Stanbpunfte ber Betrachtung meggetrieben. Auf ber Bobe bes wilben Meers grunben bie Anter nicht, und am Stranbe brauft bie Wellenbrandung zu gewaltig, als bag bie Bebanten fich vor Unter legen konnten. Go viel inbeffen haben wir alle begriffen, bag ber Ruf nach Freiheit und Befetlichfeit biefer Beit febr natürlich war und ift, bag aber von Bielen eine Freiheit begehrt worben, welche auf Erben nimmer febn fann noch fenn barf. Das haben Benige bebacht, bag, wenn man alles frei lägt, nichts frei bleibt, fondern die verschiedenen Lebenstreise fich in einander verlaufen und verwirren, woburch nothwendig ein Buftand ber Auflösung und Ausschweifung entfteben muß, ber bie Freiheit in ihren Reimen tobtet. Denn bas ift bas Bebeimnig ber wahren Freiheit, bag ber Menfc burch viele fachliche Banbe, burch Einrichtungen, Die fich junachft auf Dinge außer ibm

und erst in der dritten vierten Instanz auf ihn beziehen gehalten, getragen und zur Zucht und Ordnung und zu dem heiligen Gefühle des Stätigen und Bleibenden, ohne welches keine guten Bürger sehn können, angehalten werde. In dieser hinsicht wünsche ich meine vorgeschlagene Bauerordnung oder wenigstens eine ähnliche, ich wünsche den Adel auf Majoraten gegründet, und bei den Handwerken die Erhaltung oder Wiederherstellung der Jünste und Innungen, von welchen man die Misbräuche wegthun und welchen man eine der Zeit angemessen weniger stlavische Einrichtung geben nuns.

Unfer Beitalter ift ein Saturnus, ber feine eigenen Rinber auffrift und fich bann im Taumel feines blutigen Raufches an ben biden Bauch folagt und ben Leuten gu= ruft: Gebt bier bie Folgen ber Freiheit! febt hier bas von Wahn und Anechtschaft erlöfte Menfchengeschlecht! Die Frangofen haben bamit angefangen, fie haben bas Rapital von Jahrhunderten in einem Bierteljahrhundert aufgefreffen; andere Regierungen haben es ihnen in manchen Lanbern aus Roth nachmachen muffen; bie und ba haben fle es ihnen in verblendeter Thorheit Alle Berhältniffe murben aufgehoben, alle nachaemacht. Banbe zersprengt, gute und boje, nüpliche und schabliche; bie Sachen wurden fo freigegeben wie bie Berfonen, und bie Sturme und Bulfane ber Beit weheten und fprütten beibe wie Funten und Afchen umber. Und bas ift noch bas Schlimmfte - mas freilich vor funfzig und fechezig Jahren fcon in einigen Ländern galt, bag biefe ungebührliche Freilaffung bie verwünschte Fabriffüchtigfeit und Fabriffüchtigfeit in die Menschen und in ihre Ginrichtungen gebracht bat. und bag bie gange Erbe und ber Staat felbst von vielen Staatevermaltern und Staateeinrichtern faft nur wie eine

Fabrikanstalt gewürdigt und verwaltet wirb. Bas man beute bedarf, was ein Menfch und ein Ding morgen einträgt, bas fragt man mit hungriger Gier, und bestwegen fann man mit ben furgen Augen nicht feben, was bie fünftige Beit bedürfen wird und mas bie fünftigen Menschen fenu und tragen werben, ja was fie in aller ewigen Beit fenn und tragen follen. Es giebt gewiffe natürliche Berhältnisse in der Berwaltung und Ginrichtung ber Erbe und bes Staates und unter ben verfchiedenen Rlaffen ber Staat8= gefellschaft, welche nimmer hatten geftort und gebrochen werben follen, und fur beren Erhaltung und Wieberbelebung ber Staat forgen muß, wenn er felbft ficher und lebendig bleiben will. Wir wollen die Fertigkeit und Geschicklichkeit ber Menfchen immer loben, welche burch fünftliche Gerathe und Mafchinen Ginem Menschenarm bie Rraft von hundert Armen und Giner Sand bie Verrichtung von fünfzig Sanden geben konnen; aber wir fagen es gradezu: lieber wollen wir feine einzige Maschine als die Gefahr, bag biefes Maschinenwefen uns bie gange gefunde Anficht vom Staate und bie alle Tugend, Rraft und Redlichkeit erhaltenben einfachen und naturlichen Rlaffen und Gefchafte ber Gefellichaft gerrutte. Wenn alle Sandwerfer Fabrifanten werben, wenn ber Ackerbau felbst endlich wie eine Fabrif angeseben und betrieben wird, turz wenn bas Ginfaltige, Statige und Vefte aus ben menschlichen Einrichtungen weicht, bann fteht es folecht um bas Glud und bie Berrlichkeit unfere Beidelechts. Wenn wir dahin famen, daß Art, Sage und Senkblei von felbft Baufer gufchnitten und aufrichteten, bag ber Pflug und bie Senfe von felbft ben Ader pflügten und abarnbteten, woun wir endlich auf Dampfmaschinen über Berg und Thal fahren und auf Luftballen in bie Schlacht reiten fonnten, furz wenn wir neben unfern kinftlichen Dafchinen, Die alle

Arbeit für uns thaten, nur so hinzuschlenbern brauchten — bann wurden mir ein so entartetes, nichtiges und elendiges Geschlecht werben, daß die Geschichte ihre Bucher auf emig von uns schließen wurde.

## Enbe.

Diefe Betrachtungen und Ansichten aus ben Sabren 1815 und 1820 wie find fie bestätigt worben und wie werben fie jeden Tag mehr und mehr beftatigt burch bie Begebenheiten und Entwickelungen ber letten zwangig Sabre! Es malgen fich, ja es bampfen bie ungeheuerften und unberechnenbarften neuen Rrafte und Lebensreite und Lebenstriebe über bie Welt bin. Und bies ift nur ber Anfang bes Reuen; benn ba ber menschliche Beift fich felbft und bie Entbedungen und Erfindungen ber Wiffenschaft mit bem größten Ernft und Elfer auf bas Braftifche gewenbet und gerichtet bat, fo werben nach biefer Seite bin burch Chemie, Phyfit und Statif in ben nadiften Menfchenaltern noch gang andere Beranberungen und Ummalgungen erfolgen. Dampf und bas Beuer, die leichten und flüchtigen, beflügeln und verflüchtigen bas Menschengeschlecht ichon jest beinabe gu febr, jo bag es mit feinen Golen immer mehr von bem Boben ber alten mutterlichen Erbe in bie Region ber Bolfen und Nebel hinaufgeschnellt wird. Um fo nothmenbiger alfo wird es werben, einen auten Theil ber Burger meniaftens burch verftanbige und haltenbe Banbe in einer gemiffen bleibenben Statigfeit an ben Boben ber Erbe gu binben.

Fichte, beffen ganges Wefen ethische Strenge, ja ethische Begeisterung war und ber eben baburch auf so viele Taufende von Mannern und Junglingen ben machtigften und

iconften Ginflug batte, flebt in feinem gefchloffenen Banbelsftaat, beffen 3bee er in fein fogenanntes Staatsrecht aufgenommen und etwas anders verarbeitet bat, Sichte fieht ben Aderbau vorzüglich von ber fittlichen Seite an. Wer wollte und mer konnte fich biefer Unficht abkehren, auch wenn er ibn mehr von ber politischen Seite anfieht? Denn wenn ber Staat ale folder freilich faft immer nur mit ber Errichtung und Schirmung bes Rechtszuftandes zu thun hat, fo muß bie fittliche Ibee boch von oben berab feine Ginrichtungen und Gefete beleuchten und burchleuchten. Wir fonnen und burfen ja nicht fchlechter fenn als bie Beiben, beren weifere Befetgeber immer unumwunden aussprechen, bag alle Staats= einrichtungen babin ftreben follen, bag bie beften, rechtschaffenften und fittlichften Burger baburch gefchaffen werben. Vichte, indem er einen ftrenge geschlossenen Rechtsftaat fliften wollte, war boch immer von ber Ibee begeiftert, jebem feiner Burger, eben burch bie genau geschloffenen Granzen und bestimmten Rreife feiner verschiebenen Stanbe, nach vollenbetem Tagewert ben Genug einer boberen geiftigen gur Berebelung und Berfittlichung binftrebenben Duge zu berichaffen. Es entging ibm nicht, bag bie Ibealität feines Staatsbaues fur bie gegenwartige Beltlage und fur ben Stand bes gegenwärtigen europäifchen Staatsfyftems in ben meiften Bunften mohl nicht paffe, ja bag er allenthalben fcarfe Stope und Begenftope veranlaffen merbe. Seine Befellichaft mare, wie er fie bachte, hochftens taum in bem engen Umfange von funf bis gebn Meilen möglich gewesen; aber mober die Ungeftortheit feiner Unftalten und ben Frieden nehmen, bag bie anbern machtigen Umgeber ein folches wundersames Wert nicht alsbald umfliegen? Er verhehlt fich felbft in vielen aufgeworfenen Fragen bie 3meifel nicht, ob und wie fein Entwurf ein Wert werben fonne; aber ber

Bhilosoph fann ber Folgerichtigfeit seiner Ibeeen nichts abbingen laffen. Das war überhaupt bas Tragifche Diefes eblen Menfchen, bag er felbft in bie gemeinften und gewöhn= lichften Berhältniffe und Entwickelungen bes Lebens und Staates immer mit ben Sonnenftrablen feines Diumps bineinschauen und fie nach biefer Beleuchtung nicht allein beurtheilen, fonbern auch ordnen wollte. Go fand er gum Erftaunen ber Alltäglichen und Undenkenben nicht nur, fondern auch zum Erstaunen und Erschrecken feiner Schuler oft wie vor einem Berge ftill, wo ein Strobbalm im Bege lag, worüber er mit feinem philosophischen Roffe nicht meinte binfegen zu konnen. Bei jedem aus ber guten gewöhnlichen Anficht, wornach auch gar nicht verfehrt noch unfittlich gelebt und gehandelt wird, ausgesprochenen Darum batte er fein gewaltiges Warum? bereit mit bem Ausspruche: "Bas "foll ich mit allen Guren Darum, ich muß ein bestimmtes .. Warum haben." Doch ift es mahr, fein überfliegenber Beift, welcher anfangs bas Nichtich ber irbifchen Dinge mit zu diden und häßlichen Nebeln verschleiert gefunden batte, fand fich burch bas religiofe Gefühl ber Liebe und Freundfchaft und vorzüglich bes Baterlandes in feinen fpateren Jahren so machtig in die untere Welt und ihr Treiben binabaegogen, bag er auch eben burch bie religible Bermittelung fich barin viel ficherer und behaalicher als früher empfand und wieberfand.

Wir muffen nun aber eben mit diesem Großmeister ber sittlichen Ansicht und Würdigung aller Dinge vor allem auf dem sittlichen Boden stehen bleiben und alle jene Grunde, welche man folcher Würdigung der Staatseinrichtungen entgegenzustellen psiegt, ohne Umstände todtzuschlagen suchen. Die Liberalen des Tages, welche der Welt den weiten fliegenden von allen Winden und Lüften durchwehten Freiheits-

mantel umwerfen, fagen : Laffet nur frei, bemmet nur feine Rrafte! Wenn ihr fie frei malten laffet, wird fich nach ben Bedürfniffen und Entwickelungen jedes Beitalters alles von felbft in Ordnung und in's Gleichgewicht feten. Anfichten find im Grunde boch nur mittelalterige Anfichten ber Unfreiheit. Der Finanzminifter vollends wird fagen: Ei! ei! wie foll ber Staat fich tragen, wenn wir wieber Bunfte baben, wenn wir ben Ader und Befit feffeln? wenn wir bie Bermehrung ber Menfchen und ber Rrafte bemmen? Much mare es bochft vertebrt, auf bie Galfte ober gar auf 3weibrittel ber Oberflache eines Landes fleine Bauerguter hinzufaen. Die großen Guter geben mehr Ertrag und tonnen, ba ber Ackerbau fich immer mehr an bie Fabriken Iehnen ja fabritartig betrieben werben muß, allein zwedmäßig und fo eingerichtet und bewirthichaftet werben, bag man alle Borbereitungen und Vorarbeiten gehörig benutt, alle Rrafte und Befchafte nach feft beftimmter Regel in einander einareifen läßt. Spanische Schaafzucht, Brauerei, Brennerei u. f. w., welche ben Staat fo machtig tragen belfen, wo willft bu bamit bei beinen Bauren bin?

Solche und ähnliche Gründe und Anflichten, die gegen jegliche fittliche Einsicht und Erkenntniß sprechen, hört man alle Tage. Ich muß aber auch den politischen Bunkt berühren, und der däucht mir so gewaltig, daß selbst der Gerr Finanzminister sich vor ihm wird neigen müssen. Wir sehen die Proben von der allgemeinen Fabrikation der Dinge und von der Schätzung des Staats bloß nach blind fortschießenden und blind wirkenden Krästen und Massen, welschen gar kein politischer Zügel angelegt wird. Daß bei Fabriken, daß in den großen Städten und Hauptstädten eine Menge elender, unruhiger, hungriger Menschen, daß diese gefährliche Brut, die Pobel heißen muß, da entsteht, läßt sich

nicht menben. Das find bie unvermeiblichen Rrebsichaben und Ausmuchse ber wachsenben Bilbung und Berfeinerung bes Menschengeschlechts, welche felbft ein Sichte auf einem Ronigstubl nicht murbe wegschaffen konnen. Aber, aber wenn wir auch auf bem Lande mit ber allgemeinen gerftudelnben Freiheit fo fortgeben, wie es fich jest anläßt, fo wird bei ber burch bie Berftudelung in Gutchen und Bofchen bis auf zwei, ja bis auf einen Morgen Land und noch tiefer vermehrten Beugung und bei ber Unmöglichkeit, ben Menschen Arbeit und Gewinn zu verschaffen, in einigen Menfchenaltern auch ber Landpobel vollenbet ba fteben: ein bunariges, unrubiges, fittenlofes Gefinbel. Wann wir auf folche Weise ben geboppelten und verboppelten Bobel fertig haben werben, wird von einem Rechtsftaate faum noch bie Rebe fenn konnen: China wird fertig fenn, Defpotiomus und Rnechtschaft an ben beiben Spigen ber Gefellichaft, Schreden brobenbe Stod bes Schergen fur bas Milbe und Gnabe mintenbe Scepter bes Konigs. Solche Menfchen konnen nicht mehr burch bie Liebe und bie Gerechtigkeit regiert werben, sonbern Furcht und Schreden allein konnen bie reifenden Thiere banbigen. Seht euch einmal um, ihr Posaunenblaser einer tollen Freiheit, febt euch einmal um nach bem Bobel von Baris, Manchefter, Birmingbam und Irland. Muß nicht König Ludwig Philipp, obgleich Paris eine Befatung von 40,000 bis 50,000 Mann bat, täglich vor einzelnen Schaaren folder reifenden Bolfe gittern? Und Irland? ich fage noch einmal Irland?

Das irländische Elend kann kaum ein Gott mehr bessern, auch nicht einmal eine Auswanderung. Das Gesichrei, Irland sen so elend durch fanatische Unterdrückung der Katholiken durch die Englische Hochkirche, gilt nur für einzelne Zweige der Verwaltung und für einzelne Stände.

Das Sauptübel find ein paar Millionen Menichen zu viel Wie ift biefes Plus ober vielmehr Nimium entftanben? Grabe auf bemfelben Bege, worauf wir in Deutschland auch immer weiter pormarte fchreiten, namlich burch bie Berftudelung größerer Sandguter in viele zu fleine. Diefe Berftudelung, in ber letten Galfte bes verfloffenen Jahrhunderte vollbracht, hatte einen örtlichen politischen Grund, ber in ben Erfolgen, bie beute zu Tage liegen, für alle Staaten marnenb fepn follte. Es ging biefe Berftudelung nämlich von ben großen Landberren aus, welche aus großen Gutern von taufend und fünftaufenb Morgen Land eine Unenblichkeit fleiner Gutchen von funf, gebn bis funfgebn Morgen fchnitten. Und warum? Um in ihren fleinen Bachtern abhangige Babler zu geminnen, die ihnen bei ber Bewerbung um eine irlandifche Barlamentoftelle ihre Stimmen geben mußten. Dies Unglud hat bie Ginmohnerzahl Irlands in fechszig fiebenzig Jahren mit unglaublicher Geschwindigkeit über alles Maag vermehrt, und zeigt fich nicht blog als ein irfanbifder Jammer, fonbern brudt burch bie nach England und Schottland übermanbernben irlanbischen Arbeiter an vielen Stellen auch bie englischen bis zur verzweifelnden Gulflofigfeit berab.

Dies ist in Irland die tiefe Krankheit ber Zeit; dies wächst von Tage zu Tage immer mehr in der Schweitz und in Frankreich. In dem unglücklichen durch Gott so parablesisch gestalteten und geschaffenen Italien ist es schon lange gewesen; dort giebt es fast gar keine kleinen Grundbesitzer und Bauern mehr, sondern nur große herren und Bächter und Tagelöhner: daher die Kraft und Tugend des einst so großen und kühnen Volkes längst gebrochen und ersloschen.

Also was meine ich zum Schluß? 3ch meine die Noth-

wendigfeit ber Erhaltung, und, wo fie nicht erhalten fondern gerftort find, ber Wieberherftellung ber orbentlichen Bauerschaften fo gewaltig, bag ich behaupte, bie Regierungen muffen ihre legten Rrafte anwenden, um wieder welche gu In Medlenburg 3. B. und in meiner Beimath mußten, wenn bie Staate ober Rron - Buter nicht binreichen, um Bauern zu ichaffen, Die Regierungen einen Gelbftod ftiften - wie fie ja oft für andere viel fleinere 3mede thun - um gelegentlich große Guter ju faufen, und biefe in angemeffene Größen gerlegen und Bauerleben baraus machen, und auf biefe Weife allmälig ein Begengemicht und ein Gegenmittel gegen bie allgemein brobenbe Pobelei zu erschaffen, beren Getummel an biefer im Staate ftebenben Felfenfefte fich zerschellen murben. Beilaufig gefagt, murbe burch bie mafig großen Bauerguter auch bie übertriebene Beugung von Sungerleidern gehemmt; fo bag biefe bem Unscheine nach rein politische Anordnung und Wieberberftellung auch die tieffte fittliche Grundlegung murbe.

Ich habe auch bes Abels und seiner Majorate erwähnt, obgleich ich nur für die Bauern zu sprechen hatte; benn die Ebelleute und Großherren werden sich schon wehren und in der Welt nicht vergehen, wenn auch alle freie Bauern in Europa verschwinden sollten. Aber auch die Ebelleute werden in demselben Maaße schlechter, verdorbener, übermüthiger werden, als alle Landbewohner neben ihnen mehr und mehr zu Tagelöhnern und Knechten erniedrigt werden. Man schaue nur in den Spiegel des italiänischen Abels. Ich habe aber bei dem Wörtlein Abel nach meiner Ansicht ungefähr nur dasselbe in demselben Sinn denken können, wie bei dem Wörtlein Bauer. Ich würde es vielleicht für hart halten, so vielen guten Säusern, die vor ihren Namen das Bon und das Zu führen, mit diesen Wörtchen Er-

innerungen zu rauben, bie ihnen von bem bochften Werth find, aber, indem ich von Majoraten gerebet habe, hat mir boch etwas ber englischen Nobility Ahnliches vorgeschwebt-Des unbeguterten fleinen Abels, beffen nach ben gegenwartigen Weltverhaltniffen und Weltanfichten bei uns ichon viel an viel ift, follte fein Ronig und Wurft fünftig mehr ftam= peln. Bei meinem Abel nun, ober was ich eigentlich allein als Abel von Bewicht im Staate ansehe, bei bem reichen boben Abel wurde ich bie englische Weise nun auch nicht loben, nach welcher ber Ronig beren ichaffen fann, wie viele ibm gefällt; nur bag er ftillichweigend an Die Bedingung bes Reichthums gebunben ift: benn einen armen Mann gum Bar machen, murbe in England beibe unrecht und lacherlich Es ware nämlich mohl eine Berechnung möglich, wornach fich bie Babl großbeguterten Abels, welche jeglichem Lanbe angemeffen mare, ungefähr bestimmen ließe. mußte nach ben Berhaltniffen eines jeben Landes bas Minimum und bas Maximum von bem Guterumschlug eines Diajorats gefest werben. Denn es ift mohl fein Zweifel, bag zu große und machtige Majorate felbst ber Regierung als etwas Misliches und Gefährliches ba fteben konnten, zu geschweigen, daß bei großem Reichthum auf ber einen und großer Armuth auf ber anbern Seite bie Grofiguterei bie ichlimmften Dlisverhaltniffe und Übelftanbe mit fich führen fonnte.

Wenn ich hier barauf hinzuweisen scheine, daß mir nur ber hohe Abel ein wirklicher Abel baucht, und baß ich die leichten Schöpfungen bes kleinen güterlosen Abels nicht billige, so bin ich boch weit entsernt in das Gedankengebiet bersenigen hinüberzuschweisen, welche den Abel gleichsam als die einzige sicherste Stütze der Monarchie, ja als theilweise Mitträger und Mitinhaber der Majestät, darstellen und ihn

alfo in bobe fonnenscheinige Regionen mit binaufruden, wo ben Bliden und ben Begriffen zu fchwindeln anfangt. wie groß, glangend und machtig ber Abel auch fen, er bleibt nur ein Stand im Staate, und ber Rreis feiner Wirksamkeit und Unterthanschaft muß fo genau und leicht abzugrangen und zu bestimmen febn, ale bie Rreife, innerhalb beren ber Bauer und Burger fteht. Die Majeftat bes Regierers und Berrichers ift ein fo hoher und unermeglicher Glang, bag ber armfte Bauer und ber erfte Baron bes Reichs als gleich' tief unter ihrem himmel ftebend gebacht werben muffen. Denn wenn auch einige Gebiete und Berhaltniffe bes Berrfchers in Begiehung auf die Unterthanen abgegrangt fenn mogen, fo reicht biefe hobeit und Grofe in taufend andern Beziehungen, mo Welt- und Lebens-, Bilbungs - und Staaten = Berhaltniffe frei wie Luft und Licht fchweben und in= nerhalb teiner Rechtsgrangen eingepfählt werben tonnen, vorzüglich aber in Beziehung auf frembe Nationen; gleichsam in ein ewig fluthenbes, fcmebenbes und werbenbes Planeten und Sonnen = Leben hinauf, wo bas gemöhnliche Maag und , Richtscheid fehlt und wo nur mit ungefähren und bilblichen Bablen und Großen gerechnet merben fann. Diefes Bilb ber Dajeftat beute ich bier nur an.

Bon biefem meinem so wichtigen Staatslehnbauern komme ich nun endlich einmal wieder auf meine eigne bäuerliche Wenigkeit zurud. 3ch habe ben ganzen Sommer und Gerbst 1815 und ben Winter 1816 in Köln gelebt, die politischen Schmerzen und Weben abgerechnet wohl gelebt. 3ch fand die alte Reichsstadt und ihre Bewohner ganz anbers, als sie mir in früherer Jugend, vor beinahe zwanzig Jahren gebäucht hatte, wo sie (nämlich im Sommer 1799) freilich durchaus ein todtes und wüstes Ansehen hatte und sinstere und trübselige Eindrücke machte. Köln war weiland

Die erfte Reichsftadt am Rhein und lebte bas gange Mittelalter hindurch, fast in fich geschloffen, ja verschloffen und versperrt, im eigentlichen Sinn faft gang innerhalb ihrer Thurme und Mauern beschränkt, häufig im Rriege, immer im Argmobn und auf ber Warte gegen ben Beiftlichen Rurfürften, ber fich nach ihr nannte, und ringeum von friegerischen und mächtigen Fürften umgeben, bie ihr nur bie Berrichaft und Schifffahrt auf bem Rhein laffen mußten. Dies hat in ihr eine Erfcheinung hervorgebracht, wie ich oben icon bei Stralfund erwähnt babe, nämlich eine Gigenthumlichfeit in Sitte, Rarafter und Sprache, welche bie Stadt auch von ber nachften Umgegenb unterscheibet. Der Rarafter hat im Gangen bas Rieberdeutsche, Ruhigkeit und fatirifch = ironische Selbstbespiegelung, und in biefer Spiegelung ein gar beiterer und luftiger Wieberschein ber Bersonen und Sachen, jedoch viel lebendiger als bei bem weftlicheren Gollander; eine große Gutmuthigfeit bei tuchtiger Derbheit und Grabheit; Bieles, mas in ben Menschen von bem alten freien Reichsburger noch übrig ift, ein gewiffes ficheres Selbftgefühl burgerlicher Ehre und Bleichheit, bas ja felbft ber Burger von Strasburg unter bem leichten und fpielenben Frangofen nicht verloren bat: alles bies mit einem eigenthumlichen Wit und Sumor übergoffen, ben man nicht beichreiben fann, fonbern ber fchlechtmeg ber kölnische beigen muß. Bier ging es mir benn in Mitten beutscher Gaftlichfeit und Freundlichkeit febr mohl, und ich konnte mir auch Die kölnischen Wige und Spage über mich schon gefallen laffen. Denn im Rarneval bekam ich meinen Theil ab. Es war von einer andern Seite ber fcon ziemlich ernfthaft gegen mich geplankelt. Gin gurudmebenber Sturm, welchen ber Beheime Rath Schmalz und ber Beheime Staatsrath von Bulow in Berlin, ein Better bes Staatstanglers Fürften

Harbenberg, gegen die Berderber und Berführer ber Zeit brausen ließen, blies mit rücktreibender Kraft auch in meine Federn. Indessen es kam mir als nichts Neues; ich war darauf vorbereitet und ließ es mich also nicht ansechten; nur daß ich es aus diesem Quartier nicht erwartet hatte. Doch als ich mich im Winter 1816 mit meinem Freunde Schenkendorf einige Tage in der Kölner Karnevalssust umherztummelte, wurden mir meine demagogischen Konterseie, wie sene Herren die Farben dazu gemischt hatten, lustig parodisch in allerlei Gestalten vorgeführt.

Im Frühling bes traurigen hungerjahrs 1816 brachte ich meinen Sohn auf bas Gymnastum nach Duffelborf, und wanderte dann ben Rhein hinauf über Roblenz, Mainz, Frankfurt und Kassel nach Berlin, und von da in die Seimath. Ein Theil des Sommers ward in Danemark verlebt, um einige nothwendige nordische Anschauungen zu ergänzen. Darauf ordnete ich im Herbst und Winter meine Sachen in der Heimath und packte für den Rhein ein, für welchen ich bestimmtere Versprechungen hatte. Im Frühling des Jahrs 1817 ward in Berlin, im Sommer am Rhein gelebt, an dessen Gestaden ich mich im herbst 1817 in Bonn ansiedelte, der künstigen Universität wartend, an welcher ich lehren sollte.

Ich stand nun nur noch einige Jahre vor dem fünfzigsten Lebensjahre und sollte in mir den alten Spruch der Weisen bestätigen, welcher aussagt, daß das Glück mit der Jugend ist und daß das Alter auf sein Geleit nicht mehr zählen darf. Bis hieber hatte mich das Glück auch durch misliche Lagen und Verhältnisse meistens leidlich durchge-leitet und mich ohne mein Zuthun in Verhältnisse hineingesstellt, die ich sehr glückliche nennen durfte. Sier erwies es mir nun, eben in diesem Jahre 1817 noch eine letzte große

Gunst und nahm dann gleichsam Abschied, oder lief höchstens zuweilen noch ein wenig nebenher, da es sonst vorangelausen und Bahn und Quartier gemacht hatte. Diese Gunst nar ein tapferes treues Weib, das ich gewann, und die mich bis hieher, mich selbst und meine Geschicke, redlich hat durchtragen geholsen: Nanna Maria Schleiermacher ) aus Oberschlesten, Schwester des Prosessons Doktor Friedrich Schleiermacher in Berlin, deren Bater an den Gestaden des Rheins geboren war, wohin sie als zu ihrem Ursprunge zurücksehrte. Sierauf schlug mich der erste Schlag:

Ich verlor gute Zweidrittel meiner Buchersammlung, welche von Stralfund zur See auf Köln geschickt waren. Ich hatte mir eine hubsche Auswahl ber alten Klafster und eine nordische Sammlung zugelegt. Diese waren von Seewasser durchnäßt fast alle unterwegs verfault, nebst Manchem;

<sup>\*)</sup> Anmert. gur britten Auflage. Freunde haben gefragt: warum ich bei manchen Ramen, g. B. bei bem Ramen biefes bedeutenoften mir febr theuren und in ber bofen Beit muthigffen und wirffamften Mannes, bei bem Namen Riebuhr und anderer Burbigften, bie gleichfam nur gufallig genannt icheinen, fo wenig zu fagen gewußt habe? Es ift bas wohl geschehen in bem Gefühl, welches, wo man viel von fich felbft fprechen muß, ein fehr natürliches Befühl ift, bag mir por ber fchwer ju umfchiffenben Rlippe gefchaubert hat, ich mogte meine Rleinheit burch folche Großheiten beben zu wollen fcheinen. 3ch mar in biefer hinsicht burch meine bemagogische Untersuchung genug gewarnt worben, wo ich bei lobenben Meinungen und Angerungen murbiger Manner über mich, welche man in befchlagenen Briefen ge= funden, ordentlich befragt worden bin: wie fie gu folchen Deis nungen und Aeußerungen wohl gefommen fenen? worauf ich nur ein 3ch weiß nicht ober Fragt fie felbft antworten und in meiner Bertheibigungefchrift hochstens bas horagifche Principibus placuisse viris haud ultima laus est anführen fonnte.

was ich in ben letten zwanzig Jahren für mich gefammelt und auf's Bavier gebracht batte. Durch einen Bufall, inbem bei ber Berficherung biefer Bucher ein Berfeben begangen war, bekam ich fur biefen fcweren guten Theile nicht ein= mal durch Gelb erfetlichen Berluft auch nicht die geringfte Entschädigung; ja, ba man sonft wohl mit Abgebrannten und Schiffbruchigen Mitleib zu baben pflegt, mir ift bei biefer Belegenheit auch nicht ein einziges Buch gur Bieberberftellung gefchentt morben. Much ein Beichen bes beginnenben Alters, welches, mit meinem lieben Doftor Martin Luther ju reben, fein Wohlgefallen niehr bei ben Leuten hat. Doch war ein Glud bei biefem Unglud, namlich, bag mit manden werthvollen Bapieren auch bide Stofe von abentheuerlichen Schnurrigfeiten verloren gingen, Die ich mir gur Ergötung gefammelt und aufgehoben batte von jenen oben erwähnten Entwürfen, Rathichlagen und Borichlagen von Baterlanderettern, welche bei bem Minifter vom Stein eingulaufen und bann oft in meine Banbe gu gelangen pflegten. Baren biefe ethalten worden, fie batten bei ben fpater erfolgenben Untersuchungen mich in manche schwere Roth ftellen und um noch manche aute Stunde bringen fonnen. naturlich bas tollfte und abentbeuerlichfte Beug hatte ich aufbewahrt, und ba hatte es allerbings ben Schein geben tonnen - zumal ba ich bei manchen Bapieren Belt, Ort und Berfaffer nicht mehr anzugeben gewußt, - als fen ich mit bufterften Abentheurern und Tollbauslern jeweilig verbunben gemefen.

Im Jahr 1818 ward Bonn zur fünftigen Rheinischen Universitätsftabt erklart, und ich an biefer Anstalt zum Professor ber Neueren Geschichte ernannt.

Im Frühling 1819 hatte Sand ben herrn von Rogebue ermordet. Dies hatte hier in Bonn ober in ber Rabe ge-

ichehen konnen; was für die neugeborne Universität mobl ein schlimmftes Beichen gewesen mare. Er hatte nämlich nicht übel Luft gehabt, fich in Mannheim, in Bonn ober Gobesberg anzustebeln, und hatte mit einem nahmhaften Belehrten fur biefen 3med bieber gebriefwechselt. 3ch wie guter Dinge getroft baute mir eben ein Saus am beiligen Rhein, welches die Schönheit des herrlichen Siebengebirgs grabe auf's Korn nahm. Deine Frau hatte mir an bem großen beutschen Siegestage, ben 18. Junius, meinen erften Sohn geboren; ber Tag war hier von Lehrern und Schulern noch mit großer öffentlicher Luft gefeiert worben, wie benn in jener noch warmen Beit auch bie Feuer bes 18. Oftobers noch hell und machtig auf ben beutschen Bergen zu lobern pflegten. Benige Tage fpater erfchienen bie Manner, welche Baussuchung bei mir bielten und meine Papiere gujammenpadten und verfiegelten. 3m Berbfte bes folgenben Jahrs 1820 bin ich in meiner amtlichen Birffamfeit ftill geftellt und einer langen gerichtlichen Untersuchung unterworfen 3ch habe burch fie und ihre Folgen mehrere fcone Jahre verloren, wohl die letten, wo mir noch einige Rraft übrig blieb. In meiner Wirksamfeit gehemmt bin ich geblieben. Wiederherstellung in meine Amtethatigfeit babe ich nicht erlangen fonnen, bin endlich mit Beibehaltung meines vollen Gehalts in ben Rubeftand gefett worben. fcweren und jeben menfcblichen Stolz bemuthigenben Prufungezeit babe ich Gott und meine Freunde tennen gelernt; und bas mar freilich eine große Freude im Leibe. Aber es find auch gewesen, die mich unter bem Titel, ich fen in bie= fen Gegenden ein gefährlicher Mann, wohl gern irgendwohin wie in's Elend geschickt hatten. Doch habe ich bie Onabe und Gerechtigfeit meines Ronigs bafur zu preisen, bag ich in meinem Gartchen am Rhein habe wohnen bleiben burfen.

Die Geidichte biefer Untersuchung barf und tann ich, wie ber Tag fieht, nicht schreiben. Die allgemeine Anklage lautete auf Theilnahme an Webeimen Befellichaften und bofen Umtrieben, die bem beutschen Baterlande gefährlich werben konnten. 3ch bin bavon freigewrochen. Aber meine trotige und harte Ratur burch wie viele Demuthigungen bat fie Ternen muffen, daß ich für bas liebe Baterland auch noch meinen Martermeg von Leiben zu laufen, bag ich auch noch meine Wunken zu holen hatte, ba ich wich auf Schlachtfelbern nicht unter Augeln und Schwerdtern umgenummelt batte. 3ch habe es, nachbem ich mich über bie enften Plagen besonnen und gefaßt hatte, wirklich fo bingenommen als ein Berhananif bes ausgleichenben und gerechten Gottes, ber nich für manche trotige und kubne Worte bat bezahlen laffen wollen; und bies hat mich - wofür ich Gott noch mehr bante -- vor jener Erbitterung und Berfinfterung bebütet, wodurch bie meiften in folche Beschichten verflochtene Monner traurig untergeben. Doch habe ich in ben langen in Ungewißbeit und Schweben zwifden Furcht und Goffnung bingeschlebpten und verlornen Jahren ben Bere fprechen und fingen können:

Ben vom Kanonenmund fein lestes Schickfal blitt, Den nimmt ein fel'ger Tob im frifchen Muth ber Stunden; Doch auf wem Lilliput mit taufend Nabeln fitt, Stirbt Millionentob mit Millionen Bunden.

Zwar schien ich mahrend blefer Untersuchung und während ber Folgen und Rachfolgen berfelben mich nach dem Urtheile meiner Freunde mit leidlicher Gleichmuthigkeit und Besonnenheit zu benehmen; aben doch habe ich die langsame Zerreibung und Jermurjung meiner besten Kräfte bis in's Mark hinein nur zu tief gefühlt. Man sieht dem Thurm, so lange er steht; nicht an, wie Sturm, Schwee und Regen.

feine Bugen und Banber allmälig gelockert und getoft haben. Das Schlimmfte aber ift gewesen, bag ich schone Jahre, welche ich tabferer und beffer hatte anwenden konnen und follen, in einer Urt von nebelmbem und fpielendem Troum unter Rindern, Baumen und Blumen verloren habe. erkenne und bereue es jest wohl, aber es ift gu fpat; biefe Beit, und überhaupt meine Beit, ift vergangen und verloren. Ja, ich bin ein geborner Tranmer, ein Fortschweber und Fortipieler, wenn nicht irgend ein festes Biel, irgend eine Arbeit over Gefahr, die ploglich fommt und ploglich reige und treibt, mich aus bet nebelnben Traumetei berausreift. 3ch fann auch nach Diefer meiner Natur, wenn ich mich als Gelebrten ") ober Schriftfteller betrachte, zu fast gar nichts fommen, wenn mir nicht gegeben wird, butch irgend ein bestimmtes Sandeln, Reben und Borttagen einige belle und flare Funten bes Ertenntniffes und Berftanbniffes hervorzuloden. 3d bin fo geboren, bag ich fprechen und reben muß, bamit meine Gefühle und Bebanten fich oronen; ich bebarf ber umrollenden und gegen einander Funten fchlagenben Riefelfteine bes Gefprache und ber Rebe, bamit mein bieden Beift aus mir beraustomme. Die Sperrung meines Rathebere war für die Univerfitat mohl fein Berluft, aber für mich ein Unglud: fur mich, fur einen Dlenfchen, ber in perfonlicher Gigenthumlichfeit fteden blieb und es nimmer bis gur vollen Gegenständlichkeit brachte; b. b. zu bem ruhigen fiche= ren bewuften Stande ben Sachen gegenüber und zur immer beiteren und fonnenbellen Beschauung bes Allgemeinen, fonbern ber nur in bem Befonderen, Gigenen feine einfeitige Stärfe bat.

<sup>°)</sup> Berzeihung! Wir führen einmal alle in Baufch und Bogen biefen Namen, wie wenige ihn auch verbienen.

Ich muß hier nun boch einige Worte sagen über bie Beschuldigungen, die damals gegen mich und manche andere beutsche Männer gemacht worden sind: Geheime Gesellschaft und Bündelei, Berführung ber Jünglinge, Träume von republikanischer Aufbanung und Wiederherstellung bes Baterlandes — biese libersschriften hat man auch über mein kleines haupt geseht.

Gebeime Gefellichaften und Bunbeleien. Dapoleon, bamals von Gottes Onaben - ich habe immer gefagt von Gottes Born - mar gleichsam Raifer Eurovas. Auch Deutschland mar nicht mehr ba, es war von 1806 bis 1813 völlig bienftbar und ginebar. Alles mar gelöft und aufgelöft, auch die Strebungen und Bedanten ber meiften Menichen; alle Gefühle und Gebanten ber Sterblichen flogen unftat wie Bogel umber, welchen bie Balber abgebauen und die Refter gerftort find, und bie neue Gite fuchen. mo fie fich nieberlaffen konnen. Die Beit mar loegelaffen, Die Menfchen liegen fich los, und vor allen Dingen auch Narren und Abentheurer genug glaubten ihren Wind gu haben und fetten ihrem Marrenschiffe alle Segel bei. follte es mohl gefehlt haben, bag folche leichte Windvogel mit ihren Albernheiten, Gauteleien und Tollheiten, befonbers mit ihrer Geheimnigframerei, in bem bamaligen Gewirr und Strubel ber Dinge nicht auch mich zuweilen angeflogen bat-Aber boch haben fie mich wenig geplagt. mogte ber Inftinft, ber ale ein feiner geiftiger Athem gwifchen ben Menschen hinwebt, ihnen fagen, bag ihre Irrlicht= feuerchen an meinem Gife erloschen murben. 3ch fann und barf bier fagen, bag auch fein einziger folcher Thoren ober Bauche mich nur eine Stunde getäuscht hatte. Denn mie neblicht und traumerisch es auch oft in meiner inneren. Welt ausfah, fur bie außeren Dinge bat mir Gott ben flaren

Blid und leichten Berftand verlieben, und ich habe nimmer fchwer gehabt. Schmarz und Weiß und fchwarze und weiße Menfchen zu unterscheiben. Der Gebeimniffe und Bebeimen Befellichaften aber bin ich felbft in ber Jugend nicht luftern gemefen, mo boch bie Geelschnabel fo leicht von blanken Dunften und Schimmern gelockt werben, und habe fie in ben mannlichen Jahren aus Überzeugung und Gemiffenhaftigkeit fern von mir gehalten. In Orben bin ich freilich gewesen: zuerft als Knabe in bem oben ergählten Grobbrodefferorben; zweitens als Student in Greifsmald in einer Berbindung, welche auch bloß auf Tugend lautete und wirklich feine andere Mysterien haben wollte als stttliche Reinheit und unbescholtene Tapferfeit. Es war eine Befellichaft von gebn bis zwölf Junglingen, zu welchen ich, mein Bruber Frit, ber Dichter Karl Lappe u. f. m. uns gefellten; fie nannten fich bie Berbunbeten Bruber, Fratres Conjuncti. Leiber fuhlte fich bei mir bie Begeifterung für biefe Berbruberung balb ab, indem ich balb bemerkte, baß ein vaar Jünglinge, welche barin faft obenan ftanben, ichon in andern geheimen Berbindungen mit verbuhlten Dirnen ftanben. Doch beklamirte ich ihnen bei meinem Abgange gur Universität Jena über einer Bole Bunfch noch ein bombaftifches Abschiedelied vor, aus welchem folgender Bere noch in mir baftet:

> Bruber, fester als ber Broden Sollt ihr stehen und bestehen, Bis bes Alters weiße Floden Schnee euch in die Loden weben.

Dies war auch meines Orbenswesens Enbe; benn bieser Augendbund war in Jahr und Tag in ihm felbst erloschen. Bon allen andern landsmannschaftlichen und Orbens = Ber= bindungen wie sie genug auf den Universitäten lebten, habe

ich mich frei erhalten, fogar mit Gefahr, biefe meine Freiheit gelegentlich verfechten ju muffen. Spaterbin, ale in Deutschland ber Tugendbund, ber ja ebelfte vaterlandische Bmede gehabt baben foll, ale ein gefürchtetes Befpenft vor Dapoleon und ben Frangosen ftanb, ift auch mir, wie mohl vielen anbern Biebermannern, die Chre angethan worben, bag man mich für ein Mitalieb beffelben gehalten bat. 3ch erinnere mich noch meines herrlichen Grafen Befler, wie er einmal bes Morgens, gleichsam wie mich überraschen wollend, mit freundlich schelmischer Miene mich auf's Rorn faßte, sprechend: "Und Sie figen bier, und find nicht nach Schweidnig? "Der Stein ift ja beut frub babin gefahren; ber Zugendbund "wählt fich einen Obermeifter fur ben verftorbenen Scharn-"borft." So war die Meinung und ber Glaube ber Menfchen bavon verbreitet. Ich aber babe fo wenig um biefen Augendbund gewußt und mich fo wenig um ihn gefummert, bag ich nicht einmal feine fpaterbin gebruckten Befete gelefen habe. Aber freilich bas fann und will ich nicht leugnen, in einem fogenannten formlofen Mannerbund benn fo hat bie Unflage fpater gelautet, als man feinen wirflichen Mannerbund entoeden konnte - in einem formlofen Mannerbund bin ich gewesen, und bin mohl, wie mir baucht, noch barin. Solcher Bund schloß fich bamals in ber ichweren, gefährlichen Beit ohne alles Buthun ber Gingelnen von felbft; ein folder Bund ift in allen Beiten ba gewesen, schließt fich aber in bofer Beit burch einen Inftinkt ber mirklichen Tugenb enger und marmer an einander; folcher Bund wird ja gottlob, auch mann ich und meine Rurglebigfeit lange vergeffen febn mirb, noch unter ben Menfchen befteben. Was ebel, mahr und tapfer ift und mit Rnechtfchaft, Beichlichkeit und guge feinen Bertrag eingehen will, was die Kraft hat aus fich und andern Funten berauszu-

fchlagen, finbet fich im ficheren aber unbofdmornen Bunbe Diefer Bund bat bamals lebenbiger bestanben, weil alle Geifter burch ungeheure Sorgen und Soffnungen erwede maren. Dan bat bamals grabe bas Gemeinfame, bas Capfre und Baterlandifche in Art und Gefinnung, mas einer für feinen Theil vielleicht haben mogte, burch jenen Inftinkt leicht herausgefühlt. Diefe Gemeinsambeit hat bamals bie allerverfchiebenften, in Meinungen nämlich und Anfichten verschiebenften, Manner mit einander verbunden. Durch folde Gemeinsamkeit ber Gefinnung, welche bamals bie einzige Angend war, welche man verlangte, bin auch ich mit vielen wurdigften Dannern, benen ich nicht werth bin bie Schuhriemen aufzulöfen, in Berbindung gekommen; fie haben mich redlich und tapfer fur bas Gute geglaubt. Dret biefer mich weit überragenden Manner muß ich mit Dantbarteit hier als folche nennen, welche burch Bezeugung und Bekenmung, bag fie mich einen redlichen Dann glaubten, mein Schickfal, bas mich fonft vielleicht tiefer hinabgefturgt butte, im bofen Laufe gehemmt und an hoberer und bochfter Stelle eine beffere Moinung von meiner Berfonlichkeit geftarft haben. Gie waren: ber Freiherr vom Stein, Riebubr, und Friedrich Albert Gichhorn.

Ich habe hier nicht zu untersuchen, wann und ob es erkanbt ift, sich zu verschwören und zu verbündeln; ich spreche nur meine ehrliche Meinung aus, daß ich nach meiner Reuntniß von dem deutschen Karafter selbst in der bösesten Beit, wo wir von dem schändlichen mälschen Joche untep allen verschiedensten Titeln der Anechtschaft belastet maren, von geheimen Berbindungen nichts Großes erwartet habe, sondern allein von der allgemeinen in alles Bold durchdringenden Gossnung. Ja, ich bin aus Grundsäsen so sehr ein Feind alles Geheimen, daß ich in der Zelt meiner Jugend

zwischen ben 3mangigen und Dreifigen, wo bie Freimaurer in meiner Beimath alles fur fich mauerten und gumauerten und oft über Burben und Stellen verfügen konnten, wo nabe Bermanbte, bie in biefem geheimen Orben machtig waren, viel in mich brangen, allen Lockungen und Bumuthungen ber Art tapfer wiberftanben bin. 3ch weiß nicht, was ich thun wurde, wenn ich König ober Fürst ware: ich glaube, ich wurde gegen bie armen Freimaurer nicht mit Feuer und Schwerdt wuthen, wie bie Jesuiten in Spanien und Bortugal, weil fie fühlten, bag jene in ihren verbotenen, verborgenen Rram bineinpfuschen konnten, mit blutiger Graufamteit gethan haben; aber bas weiß ich, bag eine Gefellfchaft, die auf Gebeimlehren und Bebeimmeiben beruht, ber Ibee bes Staates und vollends ber Ibee bes protestantisch driftlichen States widerfpricht, welche auch im Chriftenthum alle gebeimen Befellichaften und vornehm gebeimen Lebren verabscheuen muß: benn nach unfrer beiligen aus ber Bibel gefcopften Lehre gehört alles Überfchmangliche und Gebeimfte bes Göttlichen und himmlifchen bem Schufter eben fo wie bem Bischofe; mir burfen nichts Efoterisches bulben, bas einzelne Beweihte und Bebeimniftrager vor ben fleinen gemeinen Leuten gleichsam vornehm voraus ober für fich haben mollen.

Aber Dein Gedächtniß ift hier zu kurz, wird mir einer einwenden, Du haft ja oben erzählt, wie Du mit fremden Namen sogar auf Bässen gereift bist, unter fremden Namen in Berlin und Breslau gelebt hast — und das wäre nicht Geheimnißträmerei? Freilich. Aber ich frage jeden Billigen und Verständigen, ob Solches in Zeit der Unterjochung und Gefahr oder des Kriegs nicht eine ganz natürliche und unsschuldige und deswegen auch bei Großen und Kleinen geswöhnliche Noth ist, versteht sich, wenn diese Noth nicht für

Berbrechen, fonbern gegen Erbrechen und Berbrechen gebraucht wird. Denn ben Mann will ich noch feben, ber fein Leben fo um Richts hinwirft. Ich mare bei all meiner beutschen Unschulb und Redlichkeit, welcher ich mir beute im Jahre bes Beile 1840 bewußt bin, wie ich mir ihrer in ben Jahren 1809 und 1812 und 1819 bewußt mar, wohl ein prachtiger Gimpel gemesen, menn ich gemeint hatte mit mei= nen auf E. D. Arnbt lautenben Paffen durch Frangofen und Frangofengenoffen und ihre an allen Orten laurenden Spaber reifen und neben ihnen weilen zu tonnen. Go habe ich mehrere Namen mit A geführt (benn in biefem Buch= ftaben bin ich ftets geblieben), als ba find Allmann, Amsberg, vielleicht andere, beren es mich nicht niehr erinnert. Auch in ber Beit bes Kriegs habe ich in Briefen, welche mit ber Boft liefen, nur bie alleralltäglichften Dinge mit meinem wirklichen Namen unterschrieben. Da man weiß, bag unter folchen Berhaltniffen Freund und Feind bie Briefe erbricht, daß viele berfelben nimmer an bie rechte Stelle, fondern in wildfrembe Banbe fommen, butet man fich, auch felbft burch gang unschuldige und gleichgültige Rachrichten, bie boch einer falfchen ober bofen Ausbeutung unterliegen tonnen, fich felbft ober feine Freunde und Briefwechsler blogzuftellen. Auch wenn man aus bem Bergen ober Saufe gang unschuldige Dinge zu melben hat, wozu man feine Frembe als Beiftanber und Mithorcher munfcht, ift es mohl begreiflich, daß man burch achte Namensunterschrift fie nicht in Berfonlichkeiten, Die fie nichts angeben, einführen will. 3ch meine, hierhinter ftede fein dolus malus, fonbern es feb ein erzwungener dolus bonus, ber bem fremben dolus malus, ber verbotenen bofen Luft ber Reugierigen ober Spaber, ausweichen will.

Und Junglinge batte ich verführt? 3ch will

por Gott und vor allen Redlichen verloren febn, wenn man mir einen Ginzigen nennt, ben ich zu bofer Bunbelei ober mur zu bummer Narrheit verleitet hatte. Sabe ich in ungefumer wilder Beit, mo alles aus feinen gewohnten Ufern trat und baraus treten mußte, auch mitunter ungeftume und wildhinfliegende Borte gebraucht, wie fie ber orbentliche ober matte Friedenszustand nicht hören mag, fo maren fie an Manner gerichtet und nicht an unbartige Junglinge, auf bas Biel ber Abschüttelung und Berbrechung frember Tyrannei gerichtet. Jünglinge, wo fie in meinen Rreis gerathen find, habe ich immer in ihre gebührlichen Grangen bes Bartens und hoffens gewiesen und auf eine Bufunft bin, wo ihnen ber Bart ber Kraft und bes Berftanbes getrachfen febn mürde. Reiner ift auch weniger gemacht als ich, breite Rreise um fich herum zu gieben ober fich in folche Rreise binein gieben gu laffen, vollends Genoffenschaften ober große Berbundungen und Berbruderungen zu fliften. 3ch bin nimmer ein Menfch ber öffentlichen großen Gefellichaften und Gelage, bes Schaugepränges und ber Schaurebnerei noch irgend einer Prangerei, Schauerei und Rednerei gemefen, wie viele taufend Namen ihre Arten tragen mogen und wie viele unbescholtene Manner an folchen Larm= und Schau-Berichten auch ihr Behagen fillen mogen. 3ch bin von Natur ein einsamer Bogel, eine fringilta caelebs, bem am liebsten in ber Einsamkeit ift ober bem in Gesellschaft von Zweien ober Dreien zu fliegen und fein furzes eintoniges Bintenlied zu pfeifen immer am frohlichften gebaucht hat; bin nimmer ein Menfc ber rauschenben und schimmernben Gefellichaften, ber Rlubs, Rafinos und Ballhäufer gemefen, fondern lieber Die ftillen Bugpfade bes verborgenen Lebens gewandelt, mo bas biechen furze Menschenglud fich am ficherften und frohlichften ergeben mag.

Doch es bebarf hier keiner breiten Erörterungen. Wie sehr ich die Achtung und Ehrfurcht, welcht jeder Gewiffetthafte der Jugend schuldig ift, immet anterkannt habe, wie fern ich von der Narrheit gewesen bin, sie vor der Zeit aus ihrem dunkeln und schönen: Blüthentraumbasehn auf die gewöhnliche kalte und oft kuhle Landstraße des Lebens hinauszutreiben, ja gar für ein politisches Streben und Wirken, wofür sie noch keine Reise haben, sie zu sanatistren, darüber habe ich mich schon vor fünfundvreißig Jahren unverhohlen ausgesprochen, und die Ansichten, welche ich im Jahr 1805 varüber hatte, hatten die Jahre 1813 und 1815 nicht verändern können, und sind noch jest, im lausenden Jahre 1840, die meinigen. Ich rücke darüber folgende Stelle hier ein, die sich in einem damals von mir ausgegebenen: Buche sindet\*):

"Aber die Staatsverfassung — sollte ste nicht "ein wichtiger Theil der Musik (der Jerzens- und Geistes"Blidung) seyn? und nicht einmal haft du ste genannt.
"Belche sonderbare Vernachlässigung! — Das ist es keines"weges. Sie gehört noch gar nicht hieher, und wird künstig "für jeden, dem ste etwas Ernstes dünkt, ein eignes ernstes "Studium ausmachen müssen. Was ein Staat ist und nicht "ist, was er war und seyn kann, das haben meine Iünglinge "durch die Kunde der alten Sprachen, Geschichte und Erd-"kunde, kurz durch die vollständigke Archäologie, schon ge-"wissermaaßen abgesehen. Wer sich damals durch diese "allerdings großen menschlichen Gegenstände angezogen sühste; "der ward, ohne daß ich es hindern konnte, ein Bolitiker, "will ich nicht gern, daß meine Jünglinge Politiker sehn

<sup>\*)</sup> Fragmente über Menfchenbilbung. 2. Theil. S. 200-202.

"follen, gufrieden, bag fle bie bochften Begriffe von menfch-"licher Rraft, von fosmifder und politischer Große, vont "poetischen und beroifden Leben mit allem Größten und "Schönften bes Alterthums empfangen. Sie follen bie Bluthe "noch nicht verlieren, bie Bahrheit ber Dichtung und bes "Mythus foll ihnen noch bie bochfte bleiben. Wer politifc "wird, nimmt eine bestimmte Richtung wie ber Falte, ber "auf ben Raub ichießt, und binbet fich irdifch an bie Erbe "feft, um fo unfeliger, je weniger bas Leben ihn noch binbet. "Ich breche bamit nicht ben Stab über bie volitischen Man-"ner; fle miffen, wo fle fteben und mas fle follen; auch "fann ihr Wollen überirbifch oft über alle Formeln. und "Schranken fliegen, felbft in ber gebundenen aber eblen Birt-"famteit fann ihr Leben frei bleiben. Bas foll aber aus "bem Junglinge werben, beffen Leben noch nirgends eingreift, "und ber seinen Beift feffelt, ebe ber Leib es ift? 3ch fage "baber grabeaus: Alle politifche Erziehungen taugen nichts, "und machen halbe Barbaren. Die Sparter, Die Rreter, Die "Römer hatten eine folche. Wann und wo haben fie liebens-"würdige und menschliche Angenden gezeigt? wann und wo "find fie über bie Gerechtigfeit bes Gefetes in Milbe bin-"ausgegangen? Waren fie gludlich und machten fie Glud-Wie fann bies ein Bolf, bas nur Disciplin bat?" ..liche?

(Run folgt ein nicht gang unrichtiges, boch zu hartes Urtheil über England und die Englander; bann heißt es weiter:)

"Es ift schön, sein Baterland lieben und alles für bas"selbe thun, aber schöner boch, unendlich schöner, ein Mensch
"seyn und alles Menschliche höher achten als bas Bater"ländische. Der edelste Bürger kann auch ber edelste und
"unbefangenste Mensch seyn; aber um dies seyn zu können,
"muß man keinen zum Bürger machen, ehe benn er Mann

"ift. Wohl aber werben meine Jünglinge so gebildet in das "politische Leben eintreten, daß sie des besten Staates und "ber einfachsten Gesetze am würdigsten sind; daß sie nicht "gern etwas thun noch dulben an sich und andern, was "eines freien Mannes unwürdig ist; daß ihnen als Beamten "und Bürgern keiner mit unreinen Absichten und Händen "nahen darf, ohne sie blutig zu erzürnen. Sie werden den "Muth haben, lieber ebel zu entbehren, als schändlich zu "haben, und ihr kühner und unschuldiger Sinn wird sie "immer mit den besten Bürgern und herrschern verbinden, "das Beste zu thun."

Und republifanische, bemagogische Aufbau= und Wiederherftellung bes Baterlanbes? Es war, als alles niebergeriffen und gertreten lag, als alle bie blutigen aber lofen und fchlechtverbundenen Arbeiten und Anftrengungen ber Sabre 1805, 1806 und 1809 une nur noch tiefer in Schmach und Jammer binabgebrudt hatten, wohl jedem beutschen Bergen erlaubt, indem es aus bem bittern Elend flebend zum himmel empor blidte, in weite unbestimmte Fernen ber Soffnung ju ichauen, ob fie nicht irgend wo ben Schimmer einer Rettung burchbliden ließe. Wie bie hoffnung felbft ja eben baburch nur hoffnung ift, baß fie uns ungewiffe und ichwebenbe Bilber, Geftalten und Guter vormalt, die wir faum mit ben Augen, geschweige mit ben Sanben, ergreifen fonnen, fo mar es in jenen Sagen bes Jammers und ber Schmach wohl naturlich, bag auch bie Besonnenften und Berftanbigften viel mit Fantaffeen fpielten. 3ch habe auch bie meinigen gehabt, auch meine schimmernben Flatterbilber ber bas arme Leben vergolbenben Soffnungen; boch glaube ich nicht, bag fie zu ben narrifcheften und abentheuerlichsten gehört haben, blutdurftig und morbfüchtig, wie man manche ber fpateren Junglingeverbru-

berungen gefcholten bat, find fle nicht gewefen. - Aber ich habe eine gefährliche Einheit bes beutschen Bolfs gepredigt. 3ch bin ba aber nur ein fümmerlicher Spatling, ein armfeliger Rachprediger, wenn ich an fo viele berühmte Borprediger bente, Die aus gang anderem Bergen und Munde geredet haben; ich meine, diese Bredigt ift fo alt, als die Geschichte unsers Bolfs. Bei ber Berfpaltung ber Stämme und Gerrlichkeiten beffelben ift fie auch faft immer nothig gewesen; und wie follte fie felbft beute noch nicht nothig fenn? beute, wenn wir ber Evangeliften gebenfen, welche bie Ruffen und Frangofen uns immer ungebeten über die Beichfel und ben Rhein zuzusenden belieben? 3ch habe allerdings, indem ich nur im Bergen und im Auge batte, wie bie Mächtigften in Deutschland, bamit fie ben fürchterlich binterliftigen nnd habsuchtigen Dachbarn beffer widerstehen und unfern beutschen Namen beschirmen uud er= halten fonnten, noch machtiger und ftarfer gemacht werben mußten, ben Bunfch und bie hoffnung ausgesprochen, es mägten bei ber Berbrechung ber fremben Banbe und ber Wieberberftellung ber beutschen Freiheit, wie es ja bei ben letten Friedensschlussen genug geschehen war, noch mehrere fleine Fürftenthumer in ben machtigften beutschen Staaten verschwinden. Da habe ich ungefähr so empfunden und gebacht, wie ber Reichsfreiherr von Stein, als feine Reichsberrlichkeit gerbrochen und bem Fürftenthum Naffau unterworfen warb, welcher bamals, fich gegen folche Bewalt ftraubend, öffentlich erklärte: er febe meder Noth noch Rugen für bas liebe beutsche Baterland barin, bag ber Fürft von Maffau durch Berfchlingung feiner Reichsherrlichkeit um ein paar Quadratmeilen machfe, habe aber nichts einzuwenden. fonbern werbe es mit Freuben erleben, menn fein Landchen nebft Maffau und vielen andern fleinen Fürftenthumern gur

Mehrung beuticher Starte und Wehrhaftigfeit in ben machtigen Staaten bes Baterlanbes untergebe. Es ift bes Breiteren und Beiteren in meinen Buchern zu lefen, wie ich es empfunden und gemeint babe. Wir batten bie Beifviele und Borgange icon vor zwei Jahrhunderten in und nach bem breißigjährigen Rriege, wir hatten fie in ben Jahren, mo unfre Schmach begann, in ben Jahren 1802 und 1803 gu Luneville und Regensburg und von 1805 bis 1812, wo Navoleon und feine Länberichneiber und Chrenverfäufer Sallebrand und Baffano bie Einziehung und Unterftellung und Unterschiebung - benn man ftellte nicht, fondern man ichob - ber fleineren beutichen Reichsberren oft mit ber verhobnenbften und ausgerechneiften Sinterlift und Graufamteit machten. So maren Erzfürftenthumer, Fürftenthumer, Reichsftabte, und wie viele Grafichaften und Ritterschaften, wie viele prachtige und reiche Abteien und Stifter ploglich burch einige Reberftriche wie burch einen alles wegfegenben bofen Wetterfturm weggeblasen. 3ch batte biefe Beifpiele gang jung vor mir, fie waren ja endlich fogar burch beutsche und europäische Bertrage bestätigt und bestegelt - webe meinem beutschen Bergen und meiner beutschen Ehre, wenn ich auch mitten in ber Aufregung ber fclimmften Stunden jener Sammerzeit, mitten in ber Erbitterung und Emporung über manches Gelittene und Bethane fo Ungerechtes und Graufames batte benten und entwerfen tonnen, als jene Bremben, Die über Die uralten Berrlichkeiten bes verwitterten beutichen Reichs die schrecklichen Loose warfen! 3ch meinte feine Chren ju schängen und feine Goben ju erniedrigen, fondern hoffte, indem ich fie mit größerer Chre und Sobeit auf bas innigfte gusammenband, mit bem also geftärften und vergro-Berten Deutschland alle vergrößern und erheben gu fonnen. Mögen ihnen nur fünftig feine fcwerere und gefährlichere

Bereiniger kommen! Denn nach ben europäischen Entwickelungen wird ihr Tag einmal kommen, wie der Tag für die stille Hinlegung des Scepters und Schwerdts Karls des Großen gekommen ist.

Und endlich mein bemagogischer Republika= nismus für bas wiederherzustellende Deutsch= Babrlich folde Tollbeit als ber Bebante einer beutschen Republik ober gar mehrerer beutscher Republiken ift auch nicht einen Augenblick in meinem Leben nur über mein Behirn bin, gefdweige in mein Gebirn binein gelaufen. 3ch hatte mich von Kindauf (ich glaube, durch meine historische Leferei, auch wohl burch ben volitischen Sinn und Glauben meiner Familie) an bas Ronigthum und bie Donarchie fo gewöhnt, ja in baffelbe hineingelebt, bag ich auch ber beften Republit in ihrer beften Beit taum mit Berechtigfeit gewogen war, und bag ich namentlich für bie Englander gegen die Amerikaner, für bie Ronige und Fürften gegen die frangofifche Republik ichon in frühefter Jugend immer Parthei nahm. Spater, als ich über bie Dinge und Einrichtungen biefer Welt auch benten fernte, mar mein Vacit: bag große Freistaaten ein Unding find, bas von Erfcutterungen zu Erfchutterungen fortzitterno balb feinen gludlichen und liftigen Ginfanger und Bogelfteller finden wird, ber bamit burchgeht wie Cafar mit Rom und Rapoleon mit Franfreich; bag fleine Republifen jest zwischen ben großen Monarchieen fich taum felbstftanbig behaupten tonnen; bag aber ein wohl geordnetes, gesetzliches und in ber Dajeftat feines Berricherftammes verehrtes Ronigthum alle moglichen Bortheile eines Freiftaates barbietet und aller feiner Erfchütterungen und Gefahren burch einzelne ungeheure Manner ober wilbe Rotten gludlicher und ftiller ermangelt. 3ch bete in bem Bilbe meines Königs vorzüglich bie fcone

Borftellung ber altworbischen Sprache an, worin er ber Stiller heißt. Es ist in der Monarchie, die allerdings oft in zu tiefen Schlaf und Schlummer fallen kann, toch leichter bie nöthige Lebensbewegung hervorzubringen, als es in der Republik ift, die zu fturmische Bewegung zu hemmen.

3ch habe benn, wie ich befannt habe, nach jenem Unglud, bas mich aus meiner atabemifchen Wirtfamfeit fette, Sabre burch mehr getraumt und gespielt, als recht ift, babe auch bei einer gablreichen Familie und bei manchen anbern Berluften, welche die Beit mit fich gebracht hatte, ba mir nun jahrlich eine Ginnahme von Borlefungsgelbern von 500 bis 700 Thalern abgeschnitten mar, mich nach meiner Dede ftreden und jusammenziehen lernen muffen; woburch auch mobl eine gewiffe Bauerlichkeit und bauerliche Ginfalt .und Ginfachheit, welche gewiffe Gonner allein meiner Luft und meinem Geschmack baran beigelegt haben, noch mehr in mein außeres. Leben gekommen febn mag. Das hat manche Rlemmen gegeben und giebt es ja noch; aber ein braves Weib, gefunde mohl geborne Kinder und viele bergige treue Freunde haben mich aufrecht erhalten und meine Schwächen und Gebrechen burch Freundlichkeit und Liebe getragen und übergetragen. Un ben großen ober fürchterlichen Erfcheinungen und Entwickelungen ber Beit, bem Griechischen und Spanifchen Aufruhr, bem Deutschen Bollverein, ben brei großen Barifer Tagen, wie bie Frangofen fie nennen, bem Belgischen Aufftant, ben traurigen Sannöverschen Sanbeln, ben Preugischen Berwurfniffen mit feinen tatholischen Ergbischöfen und mit Rom habe ich mit boch noch nicht gang ftumpfen Sinnen Theil nehmen und über Gingelnes auch meine Papierschnigel ausstreuen muffen. Aber mitten unter biefen großen Weltbegebenheiten bat auch mich in jenen Jahren aus beitrer Luft ein Schlag getroffen, wie ich noch

feinen auf Erben gefühlt batte. In bem iconften Sommer 1834 an einem ichonen bellen Nachmittage, ben 26. Junius, nahm ber Rhein mir meinen jungften fechsten Gobn, ein Rind von neun Jahren, unter fo graufen Umftanben und Beichen, bag fie nicht ergabtt werben tonnen. D wir arme Sterbliche! Bott hatte gewinft und gewarnt; aber was hilft uns Blinden Warnung und Wint? Wir muffen feine Verhangniffe erfüllen. D es mar ein fo fconer und feuergei= fliger Anabe, auf welchem ich große Soffnungen gebaut, über welchem ich am meiften gebankt und gebetet hatte! Warum bieses Opfer bem Rhein, und bieses Opfer grabe von mir? War meine Bonne über bie Wiebergewinnung beffelben zu irbifch, mein Dant zu wenig himmlifch gewesen? hatte ich bas fuße Rind zu fehr geliebt? Rinbifche Fragen! Gott weiß es allein, ber uns liebt und uns richtet. aber muß diese Bunde nun fühlen, fo lange ich bier unter ben Schatten umbermanble; ber alte Stamm, ber bis babin noch ziemlich grab in allen Sturmen geftanben mar, fühlt fich erschüttert und neigt feine gefenkten Afte und 3weige bem Grabe zu; ber Beift aber, ber noch unter feiner Rinbe audt', muß fur bie irbifchen Freuden immer tiefer in bas Spiel mit ben Beiftern ber oberen und ber unteren Welt binein. 3ch fann mir nun bas alte Liebchen bes alten Alopus, bas ich mir vor vierzig Jahren überfette, gum Morgen- und Abendroth ber untergehenden Tage vorfingen:

Ohne ben Tod wie entfloh' einer bir, o Leben? Zehntausenb Sind beiner Plagen, nicht leicht weder zu tragen noch fliehn: Suß und hold ift, was die Natur trägt, Land und Gewässer Und die Gestirne, die Lichtfreise der Sann' und des Monds; Alles Andere aber sind Schrecken und Schwerzen, vergeltend Schreitet dem Glück, was du haft, eilend die Nemesis nach.

Doch verleiht ber gnabige Gott zwifthen biefen Tonen

und Gefichten bes alten frommen Beiben bem Greife zuweilen auch driftliche Rlange und Gefichte.

Hier ist eigentlich schon bas Ende bes Endes. Denn über alle die großen Erscheinungen und Entwickelungen der letten zwanzig Jahre hier auch noch meinen Senf auszuschütten wäre an dieser Stelle theils etwas ganz Unangemessenes, theils auch nach meiner Weise etwas Unmögliches. Auch das Verschwiegene hat seine Anmuth\*) (ober seine Gunst) singt schon Vindar. Wer mag auch immer auf Dornen spazieren oder Dornspigen auf die Köpfe der Leute säen? Doch dringt mich mein Herz, hier zu guter Lette in wenigen- kurzen Strichen anzudeuten, wie die Zukunft und die Noth meines deutschen Vaterlandes dem andern großen Mächten Europas gegenüber zu stehen scheint, und welche Ergeknisse, Entwickelungen und Vereitungen der Dinge in den nächsten Menschenaltern wahrscheinlich eintreten werden oder eintreten sollten.

Schon oben habe ich an vielen Stellen geklagt, daß man auf ben Kongreffen zu Wien und Baris und bei ben Berhandlungen über die Einrichtung, Wiederherftellung und Befriedigung Europas auf bas herz des Welttheils, auf Deutschland, zu wenig Rücksicht genommen habe; daß ihm mehrere seiner nothwendigsten und natürlichen Bortheile damals nicht bloß verweigert, sondern wieder aus den händen gewunden sehen; und daß man diesen Bundesstaat mit mehr als dreißig verschiedenen Herrschaften recht absichtlich (wenigstens die drei fremden Hauptmithändler und Mitentscheider, wie es scheint, absichtlich) ohne seine ihm von Gottes und Nechts wegen gebührenden Gränzen und gebührende Macht habe so liegen lassen, damit er bei nächst ausbrechen-

<sup>\*)</sup> Και το σιγωμενον χαριν έχει.

ben Kriegen für alle Bölker wieber ber blutige Tummelplat werben könne. Denn o je! wie tüchtig, fleißig, tapfer unser Bolk auch sen, wie vieles fehlt uns, als ein Ganzes bestrachtet, um ein ordentlicher, wehrhafter Staat zu seyn? Ich winke nur auf Einiges bin:

- 1) Unfre gange Beftfufte ift flankirt ober abgefchnitten und in frember Gewalt, und im Ball eines Rrieges find wir an jener Seite fehr gelähmt. Belgien und Solland haben unfre Ruften befest und fonnen unfern Sauptfluß, ben Rhein, mit allen feinen größeren und fleineren 3meigen fperren. Gben fo fteht es auf ber Nordweftfufte: Elbe, Wefer, Ems fperrt une ber Eng= länder, wann er will, zu jeder Stunde. Sein Leopard hat fich in helgoland auf bie Lauer hingelegt, und fann von bort leicht von bem einen Bluß zu bem anbern binfpringen. Es ift in Wien, mabrend man mit unzeitiger Belindigfeit und Sorglofigfeit ben Englanbern für fich und für Sannover alles, mas fie begehrten, nur zu leicht bingab, von ber Burudgabe Belgolands an Deutschland nicht einmal die Rebe gemefen. Belgoland aber bat bie Elbe und Wefer unter ihren Mugen liegen.
- 2) Unfre lange Nordkufte langs ber Oftsee ift leiber in jedem Kriege eben so bloßgestellt: benn wir haben auch nicht ein einziges Orlogschiff. O bu altes kriegerisches Germanien, dem einst die Wölker sich verneigten!
  wohin? —
- 3) Und doch wenn wir die erfte beste Landfarte auflegen und betrachten, finden wir, daß Deutschland so viel Kuften hat als Frankreich, wenn wir langs der Nords see von Dunkerken bis zur Eiber und an der Oftsee von Kiel bis Tilfit messen. Die Bucht der Abria, die

wir in unserm Submeften berühren, will ich gar nicht einmal mit einrechnen. Was fällt uns babei ein? Wieles fällt uns ein, woran diejenigen nicht gedacht haben, die vor einem Vierteljahrhundert das Loos über die Länder warfen, woran aber unfre Enkel und Urenskel benken muffen, damit wir nicht wieder in welthiftorische Jämmerlichkeit und Ohnmacht und in die Versachtung der Völker zurücksinken. Denn:

- 4) erichrecken wir nicht und ichamen wir uns nicht im Angefichte Europas, felbft im Angefichte bes fleineren Standinaviens und Reapels, bag wir nicht ein einziges beutsches Rriegeschiff haben? Wie ftand es vor vierhundert Jahren? Damals beherrichten die Oftfeeftabte mit ihren Rriegoschiffen bie gange Oftsee, Die Stabte bes Mieberlands und ber Morbfufte bie gange Morbfee. An fandinavische und ruffische Kriegsflotten mar ba= male faum gedacht; bie bamalige frangofische und englifche Seemacht hatte fich mit ber Salfte ber beutichen nicht meffen konnen. Ift alfo bas Gegenwärtige nicht ein tiefes Weh? Wir haben noch die fühnften und beften Schiffer und Matrofen von ber Welt - jeber Bermane ift auch ein geborner Seemann - welche bie englischen und amerikanischen Flotten für alle ihre Siege ftarten belfen; wir haben bie beften, reichften Gichenmalber - und mir haben fein Rriegsichiff.
- 5) Will ich benn etwa, baß Preußen auch eine Rriegsflotte bauen foll? benn es beherrscht ja bie längste
  Strede ber beutschen Oftsee baß Preußen, welches
  schon seiner Lage nach für so viele andre beutsche Fürftenthümer stehen und einstehen soll, seine Kräfte burch
  einen Flottenbau noch mehr zersplittern soll? Nein, das
  will ich nicht benn was sollte uns felbst eine Flotte

von zehn bis sunfzehn Orlogschiffen und zwanzig breißig Fregatten bort Großes frommen, schon ben skandinavisschen und russischen Flotten gegenüber, geschweige ben Flotten ben westlichen: Mächte? — sondern ich brücke auf diese unfre Blöße nur so sehr, um auch den Einfältigsten klar zu machen, was Deutschland seit Jahrshunderten und in unsern Tagen alles verloren, versäumt und vergessen hat, und was von den Fremden mit wohl berechneter listiger Absichtlichkeit für Deutschland alles versäumt und vergessen worden ist.

- 6) Fichte in feinen Grundzugen bes Staatsrechts hat ibealisch wundersame Ansichten von bem Sandel und Berfehr ber Bolfer. Auf ber einen Seite fürchtet er bas Gefährliche und Berberbliche, mas in ju großer Ausdehnung und in zu großem Reit bes Sandels liegen tann; auf ber anbern Seite aber begegnet ibm auch bie Nothwendigkeit, daß ein Bolk, welches nicht gang in Barbarei und in erftarrender und verftodenber Absonderung fteden bleiben will, durchaus Sandel und Berkehr mit Fremben, und alfo auch die Dlacht haben muß, biefe zu behaupten und zu vertheidigen. Er trifft ba auf feltfame Refultate, ba er allen Berkehr mit Fremden und alle Bertheilung ber überfluffigen Luxusartitel, ja gleichsam bie gange Führung und Leitung bes Sanbels, unmittelbar in bie Banbe von Staats= beamten überliefern will; aber er minft bei allem bem boch, zum Theil im Wiberfpruch mit feinem Syftem, auf jene eben angebeutete Nothwendigkeit bin.
- 7). Es entsteht benn bas nothwendige unvermeidliche Unglud für unfre mächtigen bentschen Staaten und für ganz Deutschland bei dem Ausbruche eines Krieges:

- a) daß unfre Ruften und unfer Sandel fcutlos und von Freund und Beind verletlich und angreiflich find;
- b) bag, wann wir selbst in Krieg verwidelt werben, wir ber Gunft von Seemächten bedürfen, beren Mitwirfung wir, wann wir selbst seemächtig wären, aus andern Gründen nimmer suchen noch annehmen würden; und daß wir
- c) bei Beendigung solcher unferer Ariege bei ben sogenannten Friedensschlüssen die Bundsgenoffenschaft solcher Seemächte meistens fehr theuer bezahlen muffen: Bedenkt nur ein bischen die Friedenshandlungen und Friedensschlüsse von Ryswit, Utrecht, Luneville, Paris 2c. 2c.

## Bas foll man hieraus lernen?

8) Das foll man barque lernen, und foll es immer und ewig in unfre Geschichtstafeln, ja in die zu leicht verlöschlichen Erinnerungstafeln unferer Bergen fcpreiben, wenn bas Bebachtnig unferer befferen Borgeit, als Deutschland wirklich noch gludlich, glorreich und machtig war, jemals wieder in bumpfe gefühllose Dammerung verfinten will, dag bie Ruften Gollands und Belgiens, und ber Wachpoften, ben England fich auf Belgoland angelegt bat, einft fo mabrhaftig unfer fenn muffen, ale ihre Strome bas Bergblut unseres Fleiges und unserer Bilbung, Runft und Macht, bem Ocean und ben Belttheilen zuführen. Bir hatten Solland und Belgien mit unferm beften Blute wieder befreit und erobert. Niemand erinnerte fich ber Wergangenheit; faum Einzelne bedachten Die Nothwendigkeiten ber Begenwart. Bur einen fleinen beutschen Fürften blieb ein Studden Land im Arbennerwald und an ber Daas mit bem beutichen Bunde verknüpft; bas Ubrige liegen

wir uns burch ben Neib und die Dummheit ber Englanber zur Freude ber Balfchen alles wieder wegnehmen. Bas mußte damals geschehen?

- 9) Ganz Belgien und ber ganze Inhalt der hinzugethanen beutschen Lande mußten ben früheren Bünden gemäß als Anschluß unserer Küften (keine wälsche alluvion oder allusion, wie Napoleon anspielte, sondern eine beutsche) beutsches Bundesland bleiben und Bundespsticht leiften. Ferner mußte
- 10) burch ben natürlichen Nothzwang ber Dinge Schritt vor Schritt auch Holland von Jahrzehend zu Jahrzehend naher an uns heran. Es wird doch einmal wieder zu Deutschland heran muffen; es kann sich zwischen den nnächtigen Westreichen England, Frankreich und Spanien, wie jest die Weltlage ist und besonders wie die Welthandels- und Kolonieen-Verhältnisse sind, ohne Deutschland, wenn wir gegen dasselbe nicht immer die Uneigennützigen und Dienstertigen spielen, auf die Länge nicht behaupten. Hatten wir nun
- 11) auf biese Weise burch bas Gewicht von Belgien und burch andre Züge und Gewichte, welche politische Weissheit gegen Golland anwenden konnte, dieses Holland, eine alte deutsche, von friesischen und sächsischen Stämmen bewohnte, jest noch die sächsische leider wunderlich latinissirte Mundart sprechende Landschaft zu uns herangezogen, bis zu dem Gesühl der Gemeinsamkeit herangezogen, daß Sieg oder Niederlage am Rhein oder auf dem Meere Deutschland und Holland gleiche Macht und gleiche Gesahr bedeute, dann konnten wir an unserer West-Nordwest-Küste, die Kräfte der Küsten von der Ems bis zur Eider mit eingerechnet, eine Flotte von 40 Linienschiffen und eben so wielen Fregatten

halten. Und bann erft verlohnte es fich ber Dube und verlangte es bie Politif, bag wir auch unfre Oftfee mit ber gleichen Bahl von Orlogschiffen und Fregatten Solftein, Dedlenburg, Bommern, Breugen bauten Diefe Schiffe aus beutschen Gichen. Oftseematrofen und die von Norwegen find anerkannt bie erften euroväischen Seeleute. Bas biefe beutiche Oftfeeflotte an Bau, Unterhaltung und Ruftung foftete, ward ienen benannten Staaten ber Oftfeefufte in ben Bundesleiftungen an Mannichaft und Gelb angerechnet und vergütet.

Aber wie? wenn bu nun auch endlich eine Offfeeflotte haft, wober nimmft bu die Bafen fur Orlogichiffe? Die füdliche Offfeefüste bat beren bekanntlich eben nicht fehr gute. Gi! ich will mir in bem Rieler Bufen fcon etwas zurecht machen, und einen portrefflichften Rriegshafen bei Wismar hinter feiner Infel Bol, ber mir hunderte von Schiffen halten foll, - aber freilich Arbeit, Runft und Beld wird zu folchen Bereitungen und Bauten gehören. - Auch find Stellen an ber Rügenschen Rufte zwischen Rugen und Bommern, Greifswald und Wolgaft gegenüber, wo fich ein Schiffsbalt machen läßt.

Mit Diefen beiben Flotten ftunben wir gang auf gleicher Sobe mit Frankreich, in Sinficht bes Baubolges und ber Schiffsmannschaft maren wir ben Frangofen . vielfach überlegen, noch mehr überlegen maren wir ihnen in Sinficht ber Binbe und geographischen Lage: benn bas ift Franfreichs Dislichfeit in Sinficht feiner beiben Flottenftationen zu Breft und Rochefort am großen Ocean und zu Toulon am Mittelmeer, daß bie phrenäische Salbinsel mit einem gewaltigen Budel zwischen Arnbt's Leben. 16

jene beiden Stationen in's Weftmeer ausläuft. Es bedarf feiner weiten Umfegelung wegen beinahe zweimal so viel Zeit zur Bereinigung feiner beiden Flotten, als wir im Valle eines Kriege für die unsrigen bedürfen würden.

- Die Ginrichtungen und Bestimmungen fur unfre Beer8= . 12) und Rriege-Ordnung bedürfen nothwendig bis in alles Rleinfte binein einer größeren Gleichmachung. mancherlei fleinlichen Rudfichten und einer übel angebrachten Bartheit gegen einander icheint man in fo vielen Ariebensfahren manche bieber geborige Fragen gar noch nicht einmal berührt ober abfichtlich umgangen zu baben. Im Frieden muß aber alles bereitet und geordnet merben, mas ber Rrieg auf ben erften Glodenfchlag ber Noth erfordert. Wir fonnten une babei in Navoleon fpiegeln, ber bas Rriegsbandwerf verftanb. bulbete biefer gewaltige Uniformift feine Mannigfaltig-Wie geschwind hatte er in bem Geere bes Rhein= bundes Bewaffnung, Ruftung, Rleidung - alles, alles feinen Balfchen abnlich gemacht! Solche Gleichmachung ift um fo nothwendiger, weil Bundesbeere im Sull eines Rriegsausbruchs boch nimmer fo geschwind auf ben erften Wint ber Noth beisammen find als Beere, melde ber Gebieter und Lenfer einer vollständigen Ginbeit ber herrichaft mit einem einzigen Winf gufammenfchnellen fann.
  - 13) Ein anderes großes Gebrechen, das man wohl ein großes Unghud nennen kann, darf hier durchaus nicht verschwiesen werden. Wir haben es die verstoffenen Sahrhunderte mehrmals blytig und mordbrennerisch fühlen muffen, und könuten es in dem gegenwärzigen und in den kunftigen nur zu bald wieder fühlen. Wir deut-

iches Bolf entbebren jeglichen pragmatifchen Staatsgefetes, welches bie Ginheit ber beutschen Lanber im Bufammenhalt und Bufammenband beutscher Fürften, namentlich bei Vermälungen beutscher Fürften Fürftinhen in machtige frembe Berricherhaufer ficherte und boje und verberbliche Unsprüche ber fremden Berrfcher ober ber frembgeworbenen Fürsten aus unfern Stämmen gurudwiefe. Faft alle europäische Reiche find burch bergleichen Grundgesete gegen Berfplitterung ihrer Lande und gegen verberbliche Einmischung frember Mächte geschütt. Ein folches Gefet mußte auch für Deutschland ba fenn, ein Gefet, welches befagte, bag. in bem Falle, wo bem Fürften eines fremben Staates burch Bermalung mit einer beutschen Bringeffin bas Erbe eines beutichen Lanbes zufiele, ober mo ein beutscher Fürft burch Vermälung ober Wahl auf einen fremben Thron erhoben murbe, beutsche Lande burch folde Berbindungen und Ergebniffe nimmer als Provingen ober als von fremben Throher regierte Lanbichaften an Berrichaften fallen tonnten, fonbern daß fie bann bem nachftgebornen Better ober Sohn fo vermalter ober entfrembeter Saufer gu= fallen mußten. Wir wollen bier nicht an ben Jammer gurudbenten, welche bie Berburgung ber beutfchen Freiheit von Frankreich und Schweden über unfere Urgroßväter gebracht bat. Wir wollen nur an bie Auguste Ronige von Polen, an Die George Ronige von Großbritannien, und an Rriege und Berheerungen benfen, welche bergleichen Berbindungen beutscher Lande mit frember Berrichaft und fremben uns oft feinbfeligften

Bortheilen und Strebungen über unfer Baterland gu= sammengezogen haben. Wahrscheinlich mare g. B. ber flebenjährige Krieg nicht als ein vorzüglich beutscher Rrieg in unfere Jahrbucher eingeschrieben, wenn Georg ber Zweite, Ronig von Großbritannien nicht auch Rur= fürft von Braunschweig-Lüneburg gewesen mare. Erin= nern wir uns auch an bie Unspruche und Bormanbe, welche Ludwig ber Bierzehnte weiland in Deutschland gräulichften Gebachtniffes für bie unmenschlichen Grauel, Scheuflichfeiten und Morbbrennereien in ber Rheinvfalz und am Oberrhein vorhielt, weil eine pfalgifche Prin= geffin mit feinem Bruber, bem Bergog von Orleans, vermalt gemefen mar. Wir fonnen bei allem biefem unfern ungeschütten Buftande immer noch Gottes Glücke banten, bag bie Bourbons mit ihren vielen Seitenlinien in früheren Jahrhunderten nicht mehr in unfre Fürftenhäufer hinein geheirathet haben; aber ein buts eng")! burfen wir une mohl zurufen, zumal menn von mog= lichen oder wirklichen Berbindungen mit ben treulofen Balfchen die Rebe ift. Bas murben zum Beispiel in ber jebigen Weltstellung Frankreich und Rugland barum geben, wenn fie auch unter bem Titel irgend eines beutschen Fürstenthums unter ben beutschen Bunbesgliebern mitfigen, ftimmen und mijchen konnten! Darum rufe ich noch einmal Gutet euch!

14) Obgleich wir als Bunbesftaat ein Friedensstaat find, ber keinen Reit haben kann, aus Rriegsluft und Eroberungssucht Krieg anzufangen, so konnen wir uns boch barauf gefaßt machen, bag bie unruhigen und

<sup>\*)</sup> Maria Guts eng, gewöhnlich Maria hiting genannt, in Bien. Guts eng! hutet ench!

eroberungeluftigen Nachbarn weftlich und öftlich uns nimmet als einen Friedensstaat achten, sonbern mit Lift und Gewalt an uns bohren und brechen merben. Da ift bie Gefahr benn allerdings eine viel größere und die Arbeit eine viel fcmerere, als die der beiben Grofftaaten im Weften und Often, welche als eine gewaltige Einheit burch einen Wint in Einer gleichen fortbrudenben Bewegung fortgefchnellt werben konnen, bie auch burch ben Beift ber volfsthumlichen Ginbeit viel mächtiger erregt und zusammengehalten werben als wir Bertheilte. Nur in biefer Beziehung, nur im Binblid auf unfre Wehrhaftigfeit hat mir bie größere politische Einigung Deutschlands in ben Jahren 1813 und 1815 fo wichtig gebaucht. Denn bas will ich nicht leugnen, bag bie Bielherrichaft neben manchen andern Bortheilen, Die ich bier verschweige, schon ben Bortheil bat, bag fie burch bie vielen Mittelpunkte, welche zwanzig breißig Sauptftabte und Fürftenfige bilben für Bilbung, Runft, Wiffenschaft und Mannig= faltigfeit ber Entwickelungen und Geftaltungen eines großen Bolfes einen glücklichen und belebenben und bas Berberbnig zu großer Daffenanhäufungen verthei= Ienben Ginfluß übt. Aber por allen Dingen, bağ ein Bolf fich mehren und vertheibigen fonne, daß es nicht jeden Schimpf und Jam= mer gebuldig auf fich figen laffen muffe, bas ift und bleibt bas erfte Bebot. 3ch fpringe von biefer großen Wahrheit, die uns Deutschen endlich wohl genug eingebläut fenn follte, wieder auf bas Wort und ben Begriff Friedensftaat gurud.

15) Diefes fromme Wörilein Friedensftaat und biefer politische Ausspruch Friedensftaat foll ber Bun-

Bortheilen und Strebungen über unfer Baterland qu= fammengezogen haben. Wahrscheinlich mare g. B. ber flebenjährige Rrieg nicht als ein vorzüglich beutscher Rrieg in unsere Sahrbucher eingeschrieben, wenn Georg ber 3meite, Ronia von Großbritannien nicht auch Rurfürft von Braunschweig-Lüneburg gemefen mare. Erinnern wir uns auch an die Anspruche und Bormanbe, welche Ludwig ber Bierzehnte weiland in Deutschland gräulichsten Gebachtniffes für bie unmenschlichen Grauel, Scheuflichkeiten und Mordbrennereien in ber Rheinpfalz und am Oberrhein vorhielt, weil eine pfalzische Prin= geffin mit feinem Bruder, bem Bergog von Orleans, vermalt gemefen mar. Wir fonnen bei allem biefem unfern ungeschütten Buftande immer noch Sottes Glude banten, bag bie Bourbons mit ihren vielen Seitenlinien in früheren Jahrhunderten nicht mehr in unfre Fürften= häufer hinein geheirathet haben; aber ein Bute eng")! burfen wir uns mohl zurufen, zumal wenn von mog= lichen oder wirklichen Berbindungen mit ben treulofen Balfchen die Rebe ift. Bas murben zum Beifpiel in ber jegigen Beltftellung Frankreich und Rugland barum geben, wenn fie auch unter bem Titel irgend eines beutschen Fürftenthums unter ben beutschen Bunbesgliebern mitfigen, ftimmen und mijden fonnten! Darum rufe ich noch einmal Butet euch!

14) Obgleich wir als Bundesstaat ein Friedensstaat find, ber keinen Reig haben kann, aus Rriegsluft und Eroberungssucht Krieg anzufangen, so können wir uns doch barauf gefaßt machen, bag die unruhigen und

<sup>\*)</sup> Maria Guts eng, gewöhnlich Maria hiting genannt, in Bien. Guts eng! Gutet euch!

eroberungeluftigen Nachbarn weftlich und öftlich uns nimmer ale einen Friedensstaat achten, sondern mit Lift und Gewalt an uns bohren und brechen werben. Da ift bie Befahr benn allerdings eine viel größere und die Arbeit eine viel fcmerere, als die ber beiben Grofftaaten im Weften und Often, welche als eine gewaltige Einheit burch einen Wint in Einer gleichen fortbrudenben Bewegung fortgeschnellt werben fonnen, bie auch burch ben Beift ber volksthumlichen Einheit viel mächtiger erregt und zusammengehalten werben als wir Bertheilte. Nur in biefer Beziehung, nur im Sinblid auf unfre Wehrhaftigfeit hat mir die größere politische Einigung Deutschlands in ben Jahren 1813 und 1815 fo wichtig gedäucht. Denn bas will ich nicht leugnen, bag bie Bielherrichaft neben manchen andern Bortheilen, die ich bier verschweige, schon ben Bortheil bat, bag fie burch bie vielen Mittelpuntte, welche zwanzig breißig Sauptftabte und Fürftenfige bilden für Bildung, Runft, Biffenfchaft und Mannig= faltigfeit ber Entwickelungen und Geftaltungen eines großen Bolfes einen glücklichen und belebenben und bas Berberbnig zu großer Daffenanhaufungen verthei= lenben Einfluß übt. Aber vor allen Dingen, daß ein Bolt fich mehren und vertheibigen fonne, bag es nicht jeden Schimpf und Jammer gebuldig auf fich figen laffen muffe, bas ift und bleibt bas erfte Bebot. 3ch fpringe von biefer großen Wahrheit, die uns Deutschen endlich wohl genug eingebläut fenn follte, wieber auf bas Wort und ben Begriff Friebeneftaat gurud.

15) Diefes fromme Borilein Friedensftaat und biefer politifche Ausspruch Friedensftaat foll ber Bun-

besftaat febn, und fann er feiner Ibee nach nur fenn, macht eine febr ernfte Mahnung an bie beutschen gurften. Da eben ihre Bielberrichaft allerdings eine große politische Schwäche mit fich führt und bie Bertheibigung und Erhaltung ber Lanbe viel fchwerer macht als bei foncentrirter Ginheit bes Befehls, fo muffen fie bie Erfenung und Bergutung ber Gefchwinbigfeit und Beweglichkeit ber Macht, welche bie Ginheit bes Befehls mit fich führt, burch bie alleredelften und abttlichen Berrichertugenben, burch Milbigfeit, Gerechtigfeit und Bahrhaftigfeit zu gewinnen und burch folde fürftliche Berrlichkeit und Dachtigkeit die Fremben zu überbieten und zu übermaltigen fuchen; fie muffen fich bestreben, im mabren Ginn bes Wortes Ronige ber Gerechtigfeit und bes Friebens zu febn, wie Melchifebet von Salem in feinen Tagen, und burch folche erhabene beutsche Fürftlichkeit ein fo behres Bilb ber Majeftat in bem Bolte erschaffen, bag bies für jedermanniglich ein Mittelpunft ber Rraft, Starte und Liebe wird. Denn baburch allein wird bie Erhaltung ber Fürftenhäuser möglich fenn bei ben Sturmen, bie in dem Zeitalter broben und beren immer naberes bumpfes heranbraufen allen feineren Ohren vernehmlich genug ift; baburch allein wird es möglich fenn, bag eine gemeinsame beutsche Liebe, eine gemeinsame, fefte und ftolge Liebe bes Baterlanbes, eine innige Liebe und Achtung ber erhabenen Guter unferer Art, Sitte, Runft und Wiffenschaft erzeugt werde, welche bem, mas Ruffen, Frangofen und Englander in fo reichem Maage befigen, einen meinethalben bummen und verfehrten, aber boch wirtsamften Nationalftolg, mit einer noch ebleren und mächtigeren Rraft begegnen fonnen.

Mit golbenen Buchftaben mögte ich es in alle beutsche Fürftenherzen schreiben, ja mit Golb einbrennen, bamit bie Farben emig leuchtend blieben, Gerechtigfeit und Bahrhaftigfeit, ein offener frohlicher Duth und Sinn - biefe hohen beutschen Tugenben find bei ber gegenwärtigen Beltlage und Beltentwickelung, bei bem ernften Aufschauen und Auflaufchen aller Bolfer, viel nothwendiger, als in früheren Dtenschenaltern; in biefen muß ein Burft bem andern vorleuchten, ber eine ben andern, wenn Gewalt, Übermuth und Rechtzertretung irgenbmo und irgenbmie aus ber Bahn übergleiten und überschreiten wollten, burch bas erhabene Beispiel und bie fcone Selbftüberwindung zu warnen fuchen. Woher anders follte uns bas tapfre ftolge Befamtgefühl fommen, bas bie Berricher und bas Bolf unverlett ben fommenben Beiten entgegenführen fonnte? Denn auch bas muß ich fagen, burch Erscheinungen aufgeschreckt, bie nun fcon einige Jahre wie fchwarze Donnerwolfen burch uns bingrollen burfen, ohne bag bie rechten Bligleiter gebraucht murben, mir Deutsche konnen meniger als anbre Bolfer Gewalt und Ungerechtigfeit ertragen, ohne tiefer in unfer altes Unheil ber Bleichgultigfeit und Zwietracht binabgeriffen zu werben. Die Freudenlächler und Sohnlächler barüber fehlen an ber Seine und Neva nicht; gebe Gott, bag fie emig unter ben Eigenen fehlen! Bolfer aber, bie feit vielen Sahr-, bunderten einer zusammenbindenben, ja zusammentrei= benden Einheit gewohnt find, mogen allenfalls Thrannen verbauen und viele Erfcutterungen, fa felbft fcpreienbe Ungerechtigkeiten und Gräuel überbauern, welche unfern weniger gebunbenen Buftanb unbeilbar gerrutten würben.

16) Und ich fpreche bier Mahnungen, Bunfche und Gelubbe aus, welche jeber beutsche Mann, ber feinem Baterlanbe noch bei ben Enkeln und Urenkeln einen guten Rlang wunscht, gewiß warm im Bergen tragt, fur Ginigung, Belebung, Begeifterung beutschen Muthes und beutscher Gefinnung - und eben lobert, wie Ginige meinen, eine neue Flamme auf, welche nicht bloß mit Dampf und Geftant, fondern mit Brand und Bermuftung bas Baterland bedroben fonnte. Ich meine nicht fo, ich fürchte biefe Flamme nicht, wenn man fich burch ben Dampf, ben fie verbreitet, nur bie Augen nicht truben läßt, fonbern ihr grab und befonnen in bas Funten fprühende Geficht ichaut. Das arme vertommene Bolf in Italien und Rom will im neunzehnten Jahrhundert Die gutmuthigen Deutschen wieder wie Die Dummen und Albernen hanfeln, als welche es fle immer ausge= lacht hat. Unter bem gleißenden Disbrauch bes berrlichen Berfes: Dan muß Gott mehr geborchen benn ben Denfchen, fangen felbft einige beutsche Nachtraben und Gulen an mit ihren heiseren Rehlen burch biefen Dampf zu ichreien, und hatten gar nicht ungern, bag Aufruhr und Emporung um einiger fanatifchen Blattlinge willen, die ben alten ultramomanischen Teufel im Leibe haben; unfern vielfopfigen beutschen Leib wieder gerhaderten, und bag bie laurenden Balfchen über Alpen und Arbennen herbeiliefen, Die Berfpaltenen und Zwietrachtigen nach ihrer Beife zu fcugen und mit einander zu befrieden. 3ch bente hier nicht fomohl an bie Unfange, als an bie Enden folder Saber; auch frage ich nicht, wo in bem einzelnen Falle eben Recht und Unrecht liegt; im Streite gwifchen Staaten wird bas Recht auf andere Beise gesucht und gefunden als

amischen Sonderleuten. Der Babft und feine Rarbinale bilben einen Staat; ber Babft ift, mit herrn von Borres Erlaubnig, fein geborner beutscher Bapa noch Grofpapa, er ift ein frember Berricher, und weber ein Raifer von Oftreich noch ein Ronig von Preugen wird biefem fremben Italianer bas beutsche Berg aus ber Bruft herauszufühlen suchen. 3ch meine, Die beutschen Berricher haben bie Barme italianischer Briefterhergen genug gefühlt. Ich habe hier auch über ben Streit bes Rirchenfürften in Rom und bes Konigs von Preu-Ben nichts zu erörtern -- ich will nur auf Die Finfter= linge und auf bie Sabernfeper hinweisen, welchen ber beutschen Chre und bes beutschen Glude ichon mieber zu viel baucht. Webe ihnen! webe jebem, ber über bem Rleinen, über unauflöslichen Fragen, die ben Erbenfrieben nun nicht mehr ftoren follten, über einem bischen Pfaffenehre und Pfaffenhoffart bas beilige Baterland vergiffet! Ich meine, wir brauchen nur unfre beutsche Reichsgeschichte vom Jahre bes Beile 1070 bis zum Jahre 1650 ein bischen zu burchblättern, um mit blutigen Thranen zu empfinden, welchen Sammer uns die mit himmel und Geligkeit, wie es beut wieder am Tage ift, verzierten Brauel ber Gregore, Innocenze und Urbane und die fugen Lopolaiten eingetragen haben. D bie füßen freundliche Morbliften lächelnben Jefutten, wie fie fich wieder mit leifen Ragenfugen bei uns ein= schleichen mögten! Aber wie? follen wir uns von biefen Mörbern ber letten beutschen Majeftat und Berrlichfeit zum hundertften und taufenoften Dale etwas vorlächeln und vorlügen laffen? Was fle fich bod) einbilden! wie fie une bummen und gutmuthigen Deut= fchen boch bas allerfürzefte Gebachtniß gutrauen! Die?

wir follten vergeffen haben, wie fie uns zuerft mit ben Spaniern in bie Burgundischen Lande famen und beis nabe ein volles Jahrhundert bindurch mit ihren Sinterliften und Morbbrennereien in bem alten Francien und Lotharingien von Dunkerken bis Trier beutsche Freiheit, Wiffenschaft, Glud und Dlacht abfingen und erwürgten? wie fie zu berfelben Beit im Bergen unfere Reiches die Flammen fcurten, Die von Wien bis Stralfund und vom Neckar bis gur Giber unfer Baterland in Blut und Schande verzehrten und unter ben Gabeln ber Fremben unfre lette Berrlichkeit unter Schutt und Afche begruben? wie fie unter Ludwig bem Bierzehnten von Frankreich - Doch mobin? Ich bente, es ift ber Erinnerungen ichon zu viel fur ein beutsches Berg. Doch, indem ich mir auch ben Spruch vorbete: Dan foll Gott mehr gehorchen als ben Menichen und menschlichen Rudfichten, fpreche ich bier vor fatholischen und evangelischen Christen meinen Abscheu fühn aus: Die Jesuiten find ber Fluch unfrer Beichichte, fie mogen mir mit ihrem Bater Lorenz in Buttich ober ihrem Pafer Rothhabn - ein Name bofefter Bebeutung - in Rom fommen. 3ch hoffe, wir Deutsche laffen uns im neunzehnten Sahrhundert ben Rothen Sahn nicht wieder auf's Dach fegen.

In allem Ernft von unserm beutsch-polnischen neuen Bfaffenrumor gesprochen, ift es meine volle Überzeugung, daß dieser bose Wurm, wenn man ihn nicht für mehr gelten läßt, als was er ift, wenn man ihm mit dem Licht ber deutschen Ehre, Wissenschaft, Frömmigkelt und Tapferkeit begegnet, endlich in seinem eignen Gestank und Dampf ersticken wird. Doch muß ich hiebei zugleich eine andere Überzeugung aussprechen, daß ich ben

Staat noch will geboren werben feben, in welchem ein gefetliches und ebelfinniges Ronigthum und eine in fich abgeschloffene fest zusammengekettete und zusammenge= flettete Briefterschaft, bie ihren engen Weg zum Simmel mit taufend fünftlichen hornwerfen und Bafteien verfchangt und gesperrt bat, neben einander besteben tonnen. Bis jest hat Die Erfahrung ber Geschichte bies verneint. Ich glaube, es giebt viele Wege und auch Fugpfabe jum himmel, Die aber julett freilich alle in bem Ginen engen Weg zusammenlaufen muffen, wovon ber Beiland gerebet bat; aber bas Maag ber Enge und Beite beffelben ift ein gang anderes als bas bes gesperrten engen Weges ber Sobenpriefter und Pharifaer. fpreche nicht von frommen Brieftern, fonbern von jenen, bie fich fromm gebarben und fchreien, ber himmel leuchte allein in Rom, und nur von Rom aus tonne Deutsch= land erleuchtet werben. Es muß ja Streit fenn auf Erben, und auch driftlicher Streit. Auch ichutteln wir ben Bormurf mie Febern ab, ale ob wir Protestanten tofere und leichtere Chriften maren, als bie romifchen, und fcon an unfern Straugenfebern ju fchwere Laft Läft une Gott nur Die einzige Bibel, fo merben wir und, wenn ja mal eine Berirrung und Berbunkelung eintritt, immer wieber zu Licht und Bahrheit burchtämpfen und bie flatternben Straugenfebern und bie gange Bobepriefterschaft Roms bagu als eine leichte Laft abicbutteln, inbem wir fingen: Das Wort follen fie une laffen ftebn. Ja bas Bort follen fle une Deutschen laffen flehn. Das Chriftenthum und Coangelium wird wohl bleiben in feiner unvergänglichen Schönheit und Wahrheit, und machfen von Ewigfeit au Ewigfeit; aber eine herrschfuchtige Priefterschaft wirb

mit der Macht biefer Welt, die allerdings von diefer Welt, aber darum noch nicht vom Teufel ift, b. h. sie wird mit dem Staate immer zusammenstoßen, weil sie begehrt, was er begehren muß und sie nicht begehren soll. Mein Reich ist nicht von diefer Welt, sprach der Reinste und Demuthigste, aber was sprechen und wollen die Serri Servorum Dei?

17) Drei große Staaten umlagern uns, und auf diese brei, da sie, wann sie sich erheben, die Welt rücken und auch unfre Zustände mit rücken und verrücken können, muß ich noch einen letzten flüchtigen Blick werfen. Dies sind die drei mächtigen Reiche der Russen, Engländer und Franzosen, den Fremden gegenüber so Eineses und Muthes, als wir oft durch die heilloseste Zwietracht zerrissen gewesen sind. Komm ihnen nah, und wage an ihrer Einheit dich zu erproben, du wirst es fühlen, was lange uralte Gewohnheit thut, selbst wenn solche einmal von einem Tyrannen mit der Geisel getrieben würden. Sie haben das jungfräulichste verletzlichste noli me tangere.

Rußlands geschwindestes Wachsthum ist etwas über ein Jahrhundert alt; es beginnt mit Beter dem Ersten, und ist seitdem unter schwachen wie unter starken Regierungen instinktartig sortgeschritten, und indem es alle Blößen, die ihm gegeben werden, benutzt, alle Lüden, die vor ihm gebrochen sind, geschwind und listig gefüllt hat, steht es nun seit zehn Jahren an unsern Gränzen. Es hat starke Beine und gute Bähne, und wird nicht freiwillig aushören weiter gegen Westen vorzugehen und jeden dargebotenen Raub zu sassen. Es könnte, wenn ein Unheil des Nordens sortwucherte, welches das ganze achtzehnte Jahrhundert und das unfrige fast bis diesen

Tag fcmarz bezeichnete, herr ber Oftfee werben, und bann fabe es auch fur Deutschlands Unabbangigfeit febr folimm aus. Diefes Unheil ift bie 3wietracht unfrer nordifchen Stammvermandten, die fich ju Ruglands Bergnugen, welches meifterlich verftanden fie auf einander zu begen, vielfältig geschwächt und gerhabert haben, und mahricheinlich auch jest eben noch nicht bes freundlichften Sinnes ju einander find. Um meiften ift hier jedoch Danemark anzuklagen, welches im achtzehnten Sahrhundert leider bes fechezehnten und flebenzehnten Sahrhunderts noch nicht vergeffen fonnte, und fobalb von ber Neva ein Wint fam, als ruffifcher Bunbegenog ben Schweben in bie Ferfen big. Batten biefe ber fruberen Beiten gu rechter Beit vergeffen tonnen, fo mare Finnland noch ichwebisch, Rormegen noch dänisch und bie Ruffengranze vielleicht noch ber Dnepr. Rugland ift febr machtig, aber glücklicher Weise find weber bie Ruffen noch bie Bolen Seeleute; bas vereinigte Standinavien, ein achtes Seevolt, halt bei'm Bormarich ber Ruffen gegen Weften ihre rechte Blanke im Schach. Nach ber Lage und Stellung ber Stämme und Bolfer ju einander ift Rugland im Often Deutschlands natürlicher Feind, Die ffandinavischen Bolfer find unfre natürlichen Freunde und Bunbagenoffen. Breugen mußte alfo, wenn Euroba jest in von ber Natur gegebenen und gebotenen Berhaltniffen und Verbindungen ftunde, ba wir Deutsche feine Flotten haben, Standinaviens Bundegenoffe fenn. biefe politifche Berbindung, welche alle verftanbige Mothwendigkeiten gebieten, follte ben Ruffen, die nicht blog mit leifen Winken nach bem Mufter Napoleons auf eine flavonische Weltherrschaft anspielen, bie Luft

nach Weften vorzubringen wohl theuer zu fteben fommen, ja fie konnten gelegentlich recht fehr in seinem außersten engen Oftseewinkel eingesperrt werben.

Aber, wird man fagen: Saben wir nicht England? fonnen wir, wenn Rugland jemals bofe Entwurfe gegen beutsche Lande brutete, nicht auf Englands Flotten rechnen? Gut. Aber England mit feinen Flotten ift ju fern; es hat in ber Oftfee feine gegebene Station; es icheut jeben ernften Bufammenftog mit Rugland fcon feiner Sanbelsvortheile megen wie bie Beft; es . murbe und auch jebe Sulfe, wie es bis jest gethan, theuer bezahlen laffen; es bat auch mit uns nimmer fo febr einerlei Bortheile gegen bie Ruffen, als bie Danen und Schweben, wenn biefe ihre unfeligen Bwifte ftillen und berfohnen konnten. Gie maren nach bem Tobe bes Schwedischen Rronpringen, Bergogs von Golftein = Auguftenburg im Jahr 1810 auf einem guten Wege bazu, ja fogar zu einer Bereinigung beiber Reiche unter bemfelben Saupte. Wie gludlich, wenn bie ba= mals von flugen und weisen Mannern bereiteten Ent= murfe auf bem Reichstage von Orebro maren ausge= führt worben! Denn burch, die allerloseften Borfpiegelungen und burch bie wunderlichften Rleinlichfeiten und Perfonlichkeiten ift es bamals geschehen, bag bie Schweben nicht ben erften Fürften von Golftein, fonbern einen frangofischen Marschall auf ben Bafathron erho= ben haben.

England, aber England — follen wir das endlich gar beargwohnen und fürchten? Das will und bedarf ja nichts von unfern Landen; es ift ja auch unfer natürlicher Bundsgenoß, besonders gegen Frankreich, und ift es in ben letten Kriegen wieder gewesen.

Allerbings mar es bas: benn Roth und Gefahr mar für une beibe eine gemeinfame. Aber wir muffen es fagen, jes ift ein ungroßmuthiger Bunbegenoß gemefen, und bat uns ungefähr behandelt wie nach Bitte Sturg bas elenbe Ministerium Bute weiland ben großen Ronia; auf unsere Roften, um unfer ebelftes Blut, bat es Franfreich, ben gemeinsamen Feind, nachdem es ibm fein Beliebiges abgenommen, gegen unfre gerechteften Anspruche und Rudforberungen gefchutt, in unsern inneren beutschen Berhaltniffen aber auf bas amfigfte für bie Schwächung, Theilung und Spaltung gearbeitet. Welche unwürdige Gifersucht und Neid gegen Breugen, weil bas ichien etwas Großes werben zu konnen! welche breifache Eifersucht murbe es fogleich offenbaren. wenn Deutschland je in die wurdige Stellung fommen fonnte, nur ben Anfang einer Seemacht zu bilben?

Aber wir wollen auf biefen großen freilich oft fleinlich neibischen Raufmann, ber nach Sinn und Art boch in Bielem fo nah mit uns verwandt ift, nicht zu fcheel hinfeben. Wir werben ibn noch lange notbig haben für unfre politischen Lehrjahre. England ift und bleibt boch ein Land europäifchen Beifpiels, boch groß burch feinen achten Freiheits= und Burger = Sinn, und wird baburch bie Befahren und Erschütterungen überwinden, welche es bebroben. Ja wenn bie Irlander nicht gleich ben Polen blog die Felbliebe hatten, wenn fie einen Seemannstrieb im Leibe hatten, bann fonnte von ihnen eine Berfprengung bes großbritannischen Raiferthums fommen - benn Raiferthum (Empire) nennen die ftolgen Briten ihr Reich, mabrend ihr Berrfcher fich Ronig nennt. - Die Flotten beberrichen Irlands Schickfale.

Undere fieben wir zu ben Frangofen. Das waren bie alten Deutschen Reichsfeinde, fie find jest bie Bunbesfeinde. Gie haben es fein Sehl, bag fle unter uns und lieber noch über und mitfprechen und herrichen wollen. Bur fie giebt es uns gegenüber feine Seiligkeit ber Bertrage, feine politifdje Schonung, feine Bohlanftandigfeit, welche in Beit bes Friebens wenigftens öffentlichen Berhandlungen die Bolfer einander fculbig find. Denn von ber Rebnerbuhne ihrer beiben Barlamentebaufer fprechen fie jeben Tag gegen uns nur Treulofigkeit und Berachtung und die Soffnung aus, von uns gelegentlich mieber Beute zu machen. Ja fie fprechen über unfre Lanbe und Fürftenthumer mit einer offenen Frechheit, die man über Indien, Die Türkei und Bolen zu boren wohl gewohnt ift, wie fie am bequemften zu vertheilen und zu gerfchneiden find. Und es maren unter une noch fo gutmuthige Thoren, bie fich von biefen Prablern immer noch aufbinden liegen, bag fie bie Bubrer ber europäischen Bilbung, Menschlichkeit und Freiheit fenen? "Der Rhein ift "Frankreichs naturliche Grange, Die fleinen beutschen "Fürften find Frankreichs naturliche Bunbegenoffen, "welches fie gegen Breugens und Oftreiche Defpotismus "in Schut nehmen muß; bie Schweit und Belgien "find Franfreichs Brudenfopfe" - Dies und viel Schlimmeres flingt und ichnurrt uns von ber Seine als bie alltägliche Dufit entgegen. Dan tann bies Bolt immer noch mit vier funf Worten befchreiben, wie bie romifchen Gefchichtschreiber es icon gefchilbert baben: es ift neuerungefüchtig, berrichfüchtig, eitel und prablerifch und bes Wechfels und Aufruhre luftern. Sie werben, fobalb fich eine gunftige Belegenheit zeigt,

fich wieder auf ihren Rhein versuchen und auch von ihren Brudentopfen beraus zu uns herüberfpringen. Der Freudentaumel, ben ihr Freiheiteruf weiland erreate, bat fich im Laufe eines halben Jahrhunderts febr abgefühlt. Das Gute, mas barin mur, schwimmt als Bewinn ber Beit aus fo vielem Schnut und Blut noch oben, aber bas Meiste ift versunten und ein Spott ber Berftandigen geworden. Aber biefes Bolt, ein achtes Bienenvolf, fann nur zu bald wieber in's Schwarmen fommen, und bann in fürchterlichen Daffen fich gegen uns fturgen. Denn in Frankreich halte ich bie gräulichen Bewegungen ber unteren Rlaffen viel gefährlicher fur bie europäische Rube ale in England. Der Englander versteht fich auf Freiheit; ber Frangofe will nut Gleicheit. Er ift barin, wenn man will, ein Turf und Moftowite, und nennt das Aufbauung und Wieberherftellung ber Menschenrechte, wenn einer ba ift, ber ben Feldmarschall wie ben Korporal gleich tief mit ber Stirn in ben Staub bruden barf. Daber marb Napoleon ein frangofischer Gobe, nicht bloß, weil er ein gewaltiger Kriegofürft mar. De Gerre aus Des, Diebuhrs Freund, ber fein Bolf fannte, bat das toft= liche Wort barüber gefprochen "): "Wenn bie Frei-"beit für die Frangofen eine erschlaffte Gebne "ift, fo ift bie Gleichheit eine immer fcnur-"renbe Gebne."

Ja von ben brei Furienbremfen ber Sabsucht, bes Stolzes und bes Ubermuths gestochen werden sie wieder heranbraufen, Die wilden Maffen und mit ihrem Gefchrei

<sup>°)</sup> Si la liberté est pour les Français une corde détendue, l'égalité est une corde toujours frémissante.

Egalité et Liberté ju bethoren fuchen. Uns aber, bamit wir mit gutem Bewiffen und im feften gewiffen Muth mit ihnen ftreiten konnen, verleibe Gott, ber nach bem Sprichwort feinen Deutschen verläßt, in unfern gurften Die Melchisebete ber Gerechtigfeit, Gefetlichfeit und Wahrheit, bamit nicht allein die Unfrigen tapfer und helbenmuthig fur bas liebe Baterland in ben Rampf geben, fonbern bamit auch unfre Bruber, Die Bewohner ber beutschen ganber, welche bie Balichen ihre Bruden= topfe gegen uns nennen, Luft haben im Bunbe gegen fle mit une gu fteben und gu fallen. Wenn die Über= muthigen une aber gufchreien: Der Rhein Frant= reiche Maturgrange, fo wollen wir ihnen antwor= ten: Beraus mit bem Elfag und Lothringen! Co ftebe und bleibe ber politische Bag, weil fie ihn haben wollen und weil wir ihn als Wehr gegen ihre Bauteleien und Treuloftafeiten bedürfen.

## Bugabe\*).

## Rarl Freiherr vom und zum Stein.

Beftorben ben 29. Junius 1831.

Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein war zu Nassau an der Lahn aus einem alten reichseitterlichen Geschlechte geboren. Der jüngste unter mehreren Geschwistern bestimmte er sich durch eigene Neigung und durch den Willen seiner Altern frühe für eine wissenschaftliche Ausbildung, um sich durch sie für den künftigen Dienst des Vaterlandes zu bereiten. Lebendiger Eiser, hohes Streben, ernster Sinn und eben so ernste Beharrlichkeit, die zuwellen saft wie Hartnäckigsteit erschien, offenbarte sich schon in dem Knaben. Daß so schöne Anlagen nicht in zu starken Selbstwillen oder gar in Trot ausarteten, dafür sorgten eine eben so verständige und geistreiche als fromme und christliche Mutter und eine um mehrere Jahre ältere Schwester \*\*), die auf das Muthige

<sup>°)</sup> Diefer kurze Rekrolog bes würdigsten Mannes warb von mir in die Allgem. Zeitung Jahr 1831, Monat September eingerückt, und scheint mir noch der Erhaltung werth.

<sup>°)</sup> Die einzige seiner Geschwister, die ihn nur wenige Monate überlebt hat. Sie war Abtissin des freien Frauleinstiftes zu homs berg in heffen, in vielsacher Beziehung ein Borbild und Abbild seines Befens in weiblicher Natur.

und Bewaltige, bas Gott in ibn gelegt hatte, bas Dilbe und Chriftliche ausfaeten; bafur forgte ein treuer und gemiffenhafter Lehrer, ber ibn in ben alten Sprachen und in bem, mas von der Wiffenschaft bem Alter bes Knaben und bes beginnenben Jünglings angemeffen ift, grundlich unterrichtete. Auf biefe Beife mit Bortenntniffen wohl verfeben und von guten Beifpielen und Lehren aus bem alterlichen Saufe bealeitet trat er im ftebengehnten Lebensjahre in Göttingen zugleich in bas Alter und in bie Freiheit bes Junglings ein. Bier beschäftigte er fich vier Jahre vorzüglich mit ben Stubien bes allgemeinen und bes vaterlanbifchen Rechts und ber beutschen Geschichte und Staatsverfassung, worin er ichon in ber Beimath einen guten Grund gelegt hatte. Nach vollenbeten Stubien besuchte er bie Sauptstadt feines Raifers und bie bedeutenoften beutschen Fürftenbofe, um bem, mas er bisher nur in ben Schranken ber Borfale und in ber Ginfamteit bes Studierzimmers geubt und gelernt hatte, in bem Spiegel bes wirklichen Lebens irgent einen Mittelpunkt und eine Entscheidung fur feine Butunft abzugeminnen. Sierauf begab er fich, ber Ubung und bem Beifpiel feiner Beit geborfam, für bie weitere Ausbildung ju feiner Bestimmung nach Wetlar, mo er etwa ein Jahr verlebte. Jest erging an ben Jungling, bem burch bie Bunft von Familienverbaltniffen und Gludegutern nun auch mehrere Jahre Belegenheit gegeben mar, fich fur fich felbft zu befinnen und umzuschauen, von Seiten ber Altern bie Forberung, feinen Beruf zu mablen. Diefe als Reichounmittelbare und Sendbarfreie burch alte Gewohnheit und treue Liebe zu ihrem Raifer hingezogen, munichten, bag auch ber jungfte Cobn fich bem Dienfte bes öftreichischen Saufes widmen mogte; aber in Deutschland, bas nach bem langen Jammer bes breißigjabrigen Rrieges und bem fogenannten Beitalter Lud-

wigs bes Bierzehnten, beffen Bestileng es genug empfunden batte, wieder aufzumachen und aufzuleben begann, mar mit ber zweiten Galfte bes Sahrhunderte in Friedrich von Breu-Ben ein Geftirn aufgegangen, bas alle eblen und großen Naturen in feine Bahn reißen mußte. Der Jungling, Die Berhaltniffe und Entwickelungen ber Butunft gleichsam vorahnend, bestand auf bem Entschluffe bem großen Ronige zu bienen. Seine Altern willigten ein. Demnach mard Rarl vom Stein im Jahr 1780 gu Wetter in ber Graffchaft Plark ale Bergrath angestellt. Da ber Jungling zu ftolz war, irgendwo als ein Überfluffiger zu erfcheinen, fo arbeitete er fich mit Bleiß und Gifer in ben Wirtungsfreis binein, ben fein Ronig ihm zunächft angewiesen hatte: bergmännische Studien und Reisen burch bas' beutsche Baterland, menige Jahre fpater eine Reife burch Großbritannien, Die er mit feinem Freunde, bem Grafen von Reben, nachherigem Minifter bes Berg= und Gutten-Befens, ausführte, machten ibn nicht bloß für biefes fein befonberes Sach immer tüchtiger, fonbern vermehrten feine Renntniffe und fcharften und erweis terten feinen Blid für mancherlei Bedurfniffe, Berhaltniffe und Gefchafte bes öffentlichen Lebens, bas er nun betreten hatte. Co verflog ibm eine lebensluftige und thatenfraftige Jugend; burch Arbeit, Tuchtigfeit und Bieberfeit gewann er Die Liebe und Freundschaft feiner Genoffen und Die Aufmertfamfeit und Achtung feiner Borgefesten. Unter biefen hat er mit Rührung und Dantbarteit immer ben Minifter von Seinit genannt als ben Ansporner zu allem Guten und Tüchtigen und als ben treueften väterlichen Freund. felbft ermahnte in fpateren Jahren biefer Beit oft als ber gludlichften feines Lebens, worein freilich ber ungeheure Ernft ber frangöfischen Umwälzung fiel, mit mannigfaltigen Unfällen

bes Baterlandes, die bei anderer Leitung ber Dinge vielleicht hatten abgewendet werden konnen.

Nach fo gludlichem Anfange auf feiner Laufbahn ift er unter ben Ronigen Friedrich Wilhelm bem 3weiten und Gr. jest regierenden Majeftat Friedrich Wilhelm bem Dritten von Stufe zu Stufe in Weftfalen an bie Spite mehrerer Regierungen und endlich an bie Spige ber gangen Civilverwaltung ber Lanbichaft geftellt worben. Dies gefcab in ben Jahren feiner freudigften Mannestraft, wo er Blucher an ber Spipe ber Rriegsmacht neben fich batte, wo er in gesegneter Birffamfeit, in ber Liebe und Achtung ber Landfchaft und feiner Untergebenen, und burch bie Angiebung und Bildung maderer und talentvoller Junglinge gu funftigen Geschäftemannern fich gludlich fühlte. In biefe Beit fällt auch feine Bermalung mit ber Reichegrafin von Ballmoden=Gimborn, zweiten Tochter bes turbraunschweigischen Beneralfelbmarichalle, und ber Untritt ber vaterlichen Stammguter in Naffan und am Rbein. Auf Diefem Felbe wirtte er bis zum Jahre 1804, wo er in die hauptftabt berufen warb, um bas burch ben Job bes herrn von Struenfee erlebigte Minifterium ber Finangen, bes Sanbels und ber Bewerbe ju übernehmen. Es ift genug gefagt, bag er biefes in dem freien Beifte feines ausgezeichneten und verdienftvollen Borgangers fortzuführen fuchte. Richt lange, und mit ben Jahren 1805 und 1806 tam bie Beit ber Berwirrung und bes Unglude. Stein nahm im Frühling bes Jahres 1807 in Ronigsberg feine Entlaffung und ging auf feine Buter am Rhein. Doch fcon im herbft beffelben Jahres rief ihn fein Ronig gurud, und übergab bem Danne, bem alle Guten gutrauten, bag er nie am Baterlande verzweifeln fonne, Die bochfte Leitung ber Geschäfte. Genug befannt ift, mas er für bie Wieberherstellung bes Baterlandes gewollt und gemirft, und wie er mit ben besten Maunern, namentlich mit bem ftillen feften Scharnhorft, bafür geftrebt und gearbeitet hat: Aufhebung ber Dienftbarkeit und Leibeigenschaft und was bazu gehört, Scheidung und Ablösung ber grundherrlichen und bäuerlichen Berhaltniffe, neue Stabte - Dronung, neue Rriege- und Wehr=Dronung, Sprengung bes Raftengeiftes und Forberung bes Gemeingeiftes u. f. m. - Napoleon und feine Spaher murben aufmertfam auf bie Arbeiten und Goffnungen Diefer Manner, Stein ward entlaffen, ber fremde Übergieber achtete ibn, und zeigte ber gangen Welt dadurch die Augend bes Berfolgten. Gin Jahr mar er bochfter Diener feines Ronias gemefen. Dankbar bat er immer bes offenen Bertrauens und bes tapfern Beifalls erwähnt, bie fein erhabener Ronig ihm in jener verhangnigvollen Beit gemährt hat. Er war von bem Gemaltigften in die Ucht gethan, feine Guter maren mit Befchlag belegt; er suchte und fand von 1808 bis 1812 in ben Erbstaaten feines alten Raifers im Elende eine Buflucht.

Als sich im Sommer bes Jahrs 1812 ber übermuthige Sieger und Eroberer gleich einem Berderben drohenden Schicksal gegen den Often wendete, um Europas Untersochung zu
vollenden, berief der Kaifer Alexander den Minister vom
Stein zu sich, damit er ihm für die eigenen und für Preußens und Deutschlands Angelegenheiten Rathgeber und Gelfer
würde. Einige erzählen, dem Kaiser sehen in jener verhängnisvollen Zeit Außerungen und Brophezeihungen eingefallen,
welche Stein vor dem Frieden zu Tilst weissagend zu ihm
gesprochen. Wie dem sey, durch einen eigenhändigen Brief,
der für Stein unerwartet wie aus den Bolken gefallen war,
lud der Kaiser ihn vertrauensvoll zu sich ein, und der Mann
stand hinfort gleichsam wie eine Säule der Wahrheit und
Stärke für seine Hoffnungen und Entschlüsse ihm zur Seite.

Wie, woburch und wofür in jenem großen Jahre 1812 in Rufland geftritten und geflegt worben, bas fteht noch frifch in unferm Gebachtnig. Die Verfolgung bes geschlagenen Napoleon, bas rafche Borruden über bie Beichfel, bas Bunbnig mit Breugen fur Deutschlanbe Befreiung, gewaltigen Schlachten, und endlich ber Sieg bei Leipzig in allem biefem mar ber Beift und ber Rath und bie Tu= gend diefes beuischen Mannes mit; fie maren und blieben mit und bei bem ruffischen Raifer bis in Frankreich und bis in Paris binein; und die Welt muß es nicht vergeffen, baf fie bem Freiberen vom Stein und ber Bebarrhchfeit bes Raifers Alexander in ben Jahren 1812, 13 und 14 ben Stury ber Napoleonischen Tyrannel und Die Befreiung Deutschlands und auch die Befreiung Frankreichs von einem unerträglichen Joche am meiften zu banten bat. Wie aber ber Eine und bas Eine auf ben Andern und auf bas Andere in letter Inftang mirtt, furg, ben letten Grund ber Dinge und Erfolge weiß Reiner, und alfo foll Reiner ihn nachwei-Stein felbft aber bat immer mit Freuden und mit bankbarer Anerkennung bes Muthes und ber Buverficht erwähnt, modurch ber Raifer bamals für Die menichlichften und großbergigften 3mede begeiftert mar.

Als Rußlands heere Deutschlands Gränzen betraten, bald mit den preußischen verbunden, ward von Preußen und Rußland und dann auch von Östreich, als es dem Bunde beigetreten war, eine so genannte Centralverwaltung eingesetzt, an deren Spige man den Minister vom Stein stellte. Was er hier gewirkt hat oder nicht hat wirken können, mit welchen hemmungen und Anstößen und Gegenstößen gegen seine besten Entwürfe er hier häusig zu kämpfen gebabt hat, bleibt kunstiger weitläuftigerer Darstellung und Ausführung überlassen und kann und darf kein Gegenstand

biefer furgen und flüchtigen Schilberung febn. Genug, burch Manches, mas zum Theil gering und unscheinbar bauchte und von bem Thater und Bewirfer immer am meiften verfcmiegen worben, marb Grofies bewirft, wenn auch Grofieres, mas er gemunicht und beabsichtigt batte, nicht erreicht worden ift. Nach ber Ginnahme von Baris und ber Biebereinsetzung ber vertriebenen Bourbons wurden alle Berbalt= niffe umgeftaltet und mehr und mehr verwickelt; es fam bie Beit, wo - um mit Bluder zu reben - bie Schreibfebern zum Theil zerftoren follten, was die Schwertter gewonnen batten. Dies ftebe bier nicht als Befdulbigung ber Sanbelnben, fondern als Andeutung bes gewöhnlichen Laufs ber menschlichen Dinge. Das aber baben felbft viele Gute nicht bebacht - benn ber Tabel ber Schlechten ober Unverftanbigen ift eber Lob - bag Steins Wirtsamkeit nun ein Enbe haben mußte. Denn Biele haben ibn beschulbigt, er feb feit ber Ginnahme von Baris und auf bem Rongreffe gu Wien für bie Ginrichtung und Geftaltung bes miebergemonnenen Baterlandes nicht ruftig und thatig genug gewefen. Diefe haben ihn aus Untunbe verurtheilt, fie haben nicht gewußt, daß alle Didglichkeit feines Birkens nur auf offen= ftem und geradeftem Wege febn konnte. Er war mit bem Jahre 1815 von ber breiten Bahn ber öffentlichen Gefchafte in ben Brivatftand gurudaetreten, und hatte mit feiner gamille fein vaterliches Stammerbe zu Raffau wieber bezogen, bankbar und froh um bas, mas wiebergewonnen mar, traurend um bas, mas mohl mehr batte gewonnen werden fonnen, wenn Gott bie Menfchen und bie Dinge anbers geftellt Statt meiterer Erörterung genugen folgende Borte, bie er im Schatten feiner gerfallenen Burg im Frühling 1816 aussprach: "Ja, lieber Freund, wir haben viel gewon-"nen, aber vieles follte auch anders fenn. Bott regiert Die

i12 in

iriid

iaenen -

baé

Nic

3 –

ieben

und

Ten,

006

ben

ľz

T

3¢ i=

D

'nέ

n

Welt und verläßt keinen Deutschen, und wenn wir treu und beutsch bleiben, so werden wir's mit den Franzosen "auch kunftig wohl aufnehmen. Ich sehne mich heraus," (fuhr er nach einigem Schweigen fort,) "diese Welt ist eins"mal so, daß man auf der geraden Straße meist nicht vor"wärts kann, und doch auf der krummen nicht fahren soll.
"Es bleibt dabei: die Umstände und Verhältnisse ftoßen und
"treiben die Wenschen; sie handeln, und meinen, sie thun es.
"Gott entscheiret."

Seit bem Jahre 1815 hat ber Gelige noch ein halbes Menschenalter burchlebt, und ift, theils aus richtiger Erfenntniß ber obmaltenden Verhältniffe, theils weil er bei berannabendem Alter nur die Ruftigften gum Dienft ber Beit berufen glaubte, Antragen ju größerer Wirtfamteit, wobei er ein freies volles Sanbeln nach feinem Sinne und feiner Art unmöglich hielt (wie wir glauben, weise), ausgewichen; aber dem Baterlande und ben Pflichten, mofur er fich geboren glaubte, bat er fich, wie viel enger er feinen Rreis auch um fich fcblog, boch teinen Augenblid entzogen. Und auch aus biefem Rreife, ben er befcheiben febr flein zu nennen pfleate, bat er immer in ben weiteren Rreis bes gesammten Deutschen Baterlandes hinauspulfirt, und fo ift auch bas Birten feiner fpateren Lebensjahre in vielfacher Sinficht ein gesegnetes geworben. Wir werfen einen tumen Blid auf biefe feine fechezehn letten Jahre:

Die ersten beiben Jahre nach 1814 mandte er dazu an, sich selbst und sein gleichsam zerstreutes Leben und sein zerstreutes haus wieder zu sammeln und zu bauen. Er wohnte wieder in Naffau, wo er geboren und erzogen war und im Schooße glücklicher und ehrwürdiger Altern die reinsten und schönften Jahre seiner Jugend verlebt hatte; er hatte seine Gemalin und Kinder, welche Unglück und Elend treu mit

tra

oien

18."

eins

00T:

fell.

1111)

tô.

1feê

11115

ans.

**Reit** 

obei

net

at:

900

ıά

ıψ

ibm getheilt batten, wieber um fich versammelt. Bieles mar auch hier zu ordnen und wiederherzustellen. Go marb ber Blid oft rudwarts geführt in Die Vergangenheit, aber ber Mann, ber bie Gegenwart mit ber gangen Schwere ihres Unglude und ihres Sieges auf feinen Schultern gefühlt hatte, lebte boch am meiften in ihr, und wandelte mit ben Gefühlen frommer Wehmuth und ftiller Anbetung über bas, was Gott an ihm und an bem Baterlande gethan batte, bier unter ben Erinnerungen feiner Rindheit umber. entstand die Ibee, feinem Schloffe einen alten beutschen Ritterthurm anzubauen, ben er mit Bilbern und Denkmalern feiner Beit fullen, worin er fünftig wohnen, benten, ichreiben, ftubieren, beten wollte. Diefes Werk warb mit ber ihm eigenen Beschwindigkeit in menig Jahren vollendet, von außen mit ben Bilbern ber driftlichen Rarbinaltugenben und mit ber Inschrift: Dicht mir, nicht mir, fonbern Deinem Namen gebührt bie Ehre; von innen mit ben Buften und Bildniffen ber Berricher, Belben und großen Manner feines Beitalters geschmudt. Gier haufte und wirfte er bei feinem Aufenthalt in Naffau am liebsten; bier zeigte er ben Fremben vor allen mit bem größten Bohlgefallen bas Bilbnig feines früher beimgegangenen Freundes Scharnhorft, bes Stillbereitenben und Thatigichaffenben. Die nachften Jahre traf ben ichon alternben Mann ber berbfte Berluft in bem Tobe feiner Bemalin. Er machte, um feinen Schmerz zu gerftreuen, feinen erwachfenen Rinbern bie fcone Welt gu zeigen, und auch, um möglicherweise an mehreren bedeutenben Stellen für einen boberen 3med zu wirfen, eine Reise burch Subbeutschland, Die Schweit und Italien. Diefer bobere 3wed war bie Bereitung und Sammlung ber Gulfsmittel gur beutschen Beschichte bes Mittelulters, beren Denkmaler zu erhalten und endlich auf eine murbige Beife burch eine

Gennemundgabe jum Drud ju forbern ibm mehrere Selven beschüftigt und wofür er feine Beit, Arbeite und Gelv Der Dut hiefur mar er icon mabrent feines Aufent Dalles in frankfurt thatig gewesen, wo er in viefer Zeit im Gelehrter und gebilbeter Freunde mehrere Sienter mit Seinigen verlebt hatte. Auch in biefem Streben fublic Baterland und suchte viele Andere fur baffelle begeiften; am machtigften und innigften fublte er es in glubenben Liebe und raftlofen Birffamieit für Die Berhalmiffe, weil er in Preußen ben Galt unt Denichlands und bie hoffnung ber Sicherheit, Grbal-Bortbildung bes gefammten Baterlandes erflichte. CLIRER Form ihm fein Stammfit Raffan netft ben baran Berhaltniffen wieber faft gleichgültig 3u meren, er wohnte binfort am liebften auf feinem Schlen Rape Derg in Bestfalen, einem ichonen Befige, ben er gegen belegmt Tex fic eingetaufcht hatte. Sext fühlte er fic unn gan; wijd, bort liebte er bie Meniden und bie Berfilmiffe meiften; es waren bie Urentel ber alten tapfern und Deitliebenben Sachsen, es mar prengifches Lund. Den er feine fraftigften Junglinge. und Raunes Jahre Grinnerungen ber Bergingenheit Die Soffnungen ber Butunft gereffelt Une nicht muffig er bort, ober als Einer, ber fic im Alien um ausemben Diefer Dann konnte nicht fichlafen noch minnen, fo E Exer et Zag war. Als großer Grandbilger, als Rath: Breund und Nachbar bes Breus und Cocimanne, Swateruth in dem Staatsrathe in Redin, als febeuten Grunds und Standes berr immer Beriffe und Leitte meftfallichen Stanbeverfammlung, & Biglie ber etall Telifchen Gemeine Borfiger ber refiniter Spnobe

furz als Menich, Mitburger, Staatsmann war er Forberer, Rather, helfer, Ermunterer und Warner bis an's Enbe.

cm 1:

1-:3

. .

كَ بِينِ

in :=

100

:12 - 12:

لشقت

TE M

- 2:22

----

: Ki I

انست

يزين

5 % \$

:= :=:

1.7 = 1

<u>ت</u>: ٔ

ئەزىيە

::-

: -:

Diefes Enbe fam feinen Freunden unerwartet; obgleich er feit einigen Jahren einige bebentliche Bufalle gefpurt, obaleich bas Alter feinen Leib gefchwächt und gebückt hatte, fo war ber Beift boch fehr frifch unt bas Berg muthig wie immer. Die große Rataftrophe, bie ber vorige Sommer für Frankreich und fur gang Europa gebracht hatte, erregte ihm vielfache Sorge um fein Baterland, aber Furcht hat feine Bruft nie erschüttert; und mare wirkliche Gefahr gekommen, er wurde fuhn und ruftig wie ein Jungling ihr entgegengetreten febn. Aber fein Biel mar geftellt, nach ber Unbaglichkeit weniger Tage machte am 29. Junius biefes Jahrs 1831 ein Lungenichlag auf Schloß Rappenberg feinem Leben ein Ende. Auch hier noch bewährte er fich in ber alten Rraft und band feinen Abschied von ber Erbe fogleich frohlich an ben himmel: im vollen Befite bes geiftigen Bewußtfenns und getroft feines Glaubens an ben Erlofer ging er freudig in bas beffere Dafenn binuber, mit folden Worten und Ermahnungen an die Burudbleibenben, daß fie fur Diefes irbifche Leben zugleich gewarnt und ermuthigt murben. Sonderbar, bag er, ber fo oft ben fehnfüchtigen Bunfch ausbrudte, recht balb aus biefem irbifchen Gewirre erlöft gu febn, gerabe fur biefen Sommer manche Blane entworfen hatte, wie er mit feinen Freunden an ben Ufern ber Labn und bes Rheins in fleinen Reifen und Wanderungen gleich= fam alle Spuren ber früheften Jugenberinnerungen wieber auflesen wollte. Gott wollte, er follte bie gludlichfte Reise Mit biefem Manne, ben alle redlichen Deutschen mit Recht wie eine volle Wehr und Ruftung bes Baterlan= bes betrachtet haben, ift ber Schilb und Belm feines Dannsftammes mit in's Grab gelegt. Er bat nur zwei Tochter

große Besammtausgabe jum Drud zu forbern ihn mehrere Jahre beschäftigt und wofür er feine Beit, Arbeit und Geld gespart bat. Siefur mar er icon mabrent feines Alufenthalts in Frankfurt thatig gemefen, wo er in biefer Beit im Rreise gelehrter und gebilbeter Freunde mehrere Winter mit ben Seinigen verlebt hatte. Auch in Diefem Streben fublte er bas gange Baterland und fuchte viele Undere für baffelbe gu begeistern; am machtigften und innigften fublte er es in einer glübenden Liebe und raftlofen Wirksamkeit für bie preußischen Berhältniffe, weil er in Breugen ben Salt und Rern Deutschlands und bie hoffnung ber Sicherheit, Erhal= tung und Fortbildung bes gefammten Baterlandes erblickte. So ichien ihm fein Stammsit Naffau nebst ben barauf bezüglichen Berhaltniffen wieder faft gleichgültig zu werben, und er wohnte hinfort am liebsten auf feinem Schloffe Rappenberg in Westfalen, einem ichonen Befige, ben er gegen betrachtliche in ben bftlichen preugischen ganben belegene Buter fich eingetauscht batte. Dort fühlte er fich nun gang beimisch, bort liebte er bie Menschen und bie Berhaltniffe am meiften; es waren bie Urenfel ber alten tapfern und freiheitliebenben Sachfen, es mar preußisches Land. hatte er feine fraftigften Junglinge = und Mannes = Jahre verlebt; bort hielten ibn die Erinnerungen ber Vergangenheit und bie Soffnungen ber Bufunft gefeffelt. Und nicht muffig mar er bort, ober als Einer, ber fich im Alter nur ausruben Diefer Mann konnte nicht fchlafen noch träumen, fo lange es Tag mar. Als großer Grundbefiger, als Rath= geber, Freund und Nachbar bes Bauers und Ebelmanne, als Staaterath in bem Staaterathe in Berlin, ale bebeuten= ber Grund= und Stanbes - herr immer Borfiger und Leiter ber meftfälischen Stänbeversammlung, als Mitglied ber evangelischen Gemeine Borfiter ber meftfälischen Synobe

furz als Menfch, Mitburger, Staatsmann war er Förberer, Rather, Gelfer, Ermunterer und Warner bis an's Ende.

Diefes Enbe fam feinen Freunden unerwartet; obgleich er feit einigen Sahren einige bebenkliche Bufalle gespurt, obgleich bas Alter feinen Leib gefchwächt und gebückt hatte, fo war ber Beift boch fehr frisch unt bas Berg muthig wie immer. Die große Rataftrophe, Die ber vorige Sommer fur Frankreich und für ganz Europa gebracht hatte, erregte ihm vielfache Sorge um fein Vaterland, aber Furcht hat feine Bruft nie erschüttert; und ware wirkliche Gefahr gekommen, er wurde fuhn und ruftig wie ein Jungling ihr entgegengetreten fenn. Aber fein Biel mar gestellt, nach ber Unbaglichkeit weniger Tage machte am 29. Junius biefes Jahrs 1831 ein Lungenschlag auf Schlog Rappenberg feinem Leben ein Ende. Auch bier noch bewährte er fich in ber alten Rraft und band feinen Abschied von ber Erbe fogleich froblich an ben himmel: im vollen Befite bes geiftigen Bewußtfenns und getroft feines Glaubens an ben Erlofer ging er freudig in bas beffere Dafenn binüber, mit folden Worten und Ermahnungen an die Burudbleibenben, bag fie fur Diefes. irbifche Leben zugleich gewarnt und ermuthigt murben. Sonderbar, bag er, ber fo oft ben fehnfüchtigen Bunfch ausbrudte, recht balb aus biefem irbifchen Gewirre erloft gu febn, gerabe fur biefen Commer manche Blane entworfen hatte, wie er mit feinen Freunden an ben Ufern ber Lahn und bes Mheins in fleinen Reifen und Wanderungen gleich= fam alle Spuren ber früheften Jugenberinnerungen wieber auflesen wollte. Gott wollte, er follte bie gludlichfte Reise Mit biefem Manne, ben alle redlichen Deutschen mit Recht wie eine volle Wehr und Ruftung bes Baterlan= bes betrachtet haben, ift ber Schilb und Belm feines Mannsftammes mit in's Grab gelegt. Er hat nur zwei Tochter

hinterlaffen, Genriette, bie Altefte, an ben Königlich Bairifchen Reichsherrn Grafen von Giech in Franken, Therefe, bie Jüngfte, an ben Grafen Lubwig von Rielmannsegge in Sanover vermält.

über jeben öffentlichen Mann, ber in bebeutenbften Berhältniffen und außerorbentlichfter Beit gelebt und gewirkt bat, muffen bie verschiebenften Urtheile ergeben, zumal wenn feine gange Berfonlichfeit und Gigenthumlichkeit ein febr ausgezeichnetes Gepräge trug. Auch bies bat ber Selige erfahren, um fo mehr erfahren, je mehr bie Beit felbft in ben schärfften Begenfagen fteht. Go ift es geschehen, und biefer in feinem gangen Wefen Seftefte und ihm felbft Abnlichste ift wohl gar ber Beranberliche und Ungleiche genannt worben, fo bag bie Einen ihn als zu freifinnig ja als neuerungefüchtig, bie Andern ale zu ariftofratifch gefinnt und bas Alte vorliebend gefcholten haben. Wir haben biefen großen und guten Mann gekannt mit feinen Tugenben und mit feinen Fehlern, bie er nach bem Loofe ber menfchlichen Gebrechlichkeit auch an fich trug. Auch er ift in ber wechselvollen Beit gleich anbern Sterblichen mit Empfindungen und Anfichten oft bin und ber bewegt worben, gemiß aber weniger als die meiften feiner Beitgenoffen; in feinen Gefinnungen und Grundfaben aber ift er immer ber Buverläffige und Unwandelbare geblieben: was aut, taufer, frei menfchlich und christlich beutsch mar, hat in Rede und That immer ben warmften Freund, Bertheibiger und Lober in ihm gefunden; und mann bie Spur feiner augern Birtfamfeit, feiner außern Werte und Thaten burch bie ewig fortmanbelnbe und verwandelnbe Beit einft meift verwischt febn wird, boch wird fein innerer Schap, bie Liebe, Treue und Singebung für fein Bolf und fein Baterland, wird bas Unfichtbare und Unbewußte, bas unfterbliche, unvergangliche Abbild bes geiftigen Wirfens eines eblen und biebern Wenschen, wie wir glauben und wiffen, noch in bem Enkel und Urenkel bes beutschen Bolks fortleben und fortwirken.

Wir zeichnen zum Schlusse noch einige Buge, die eben ben innern Menschen noch mehr andeuten follen:

Bott hatte ein feuriges, gewaltiges, muthiges Berg in feine Bruft gelegt, ihn mit einer rafchen blipschnellen Auffaffung, einem tubnen geschwinden Berftande geruftet: Gefcwindigfeit, Ruhnheit, Geftigfeit - bas mar er felbft. Er mußte fortstoßen, mas ihm im Wege ftanb, nieberreißen, was ihn in feinem Laufe aufhalten wollte - fehr fchlimm, wenn biefe großen aber auch gefährlichen Unlagen burch feine Anerkennung von Daag, Bucht und Ordnung geregelt gewefen maren. Bor nichts gurudbeben, geschminbeftes banbein, regeftes Schaffen mar fein Element. Dag ber Inhaber einer fo feurigen und beftigen Ratur fich nicht oft geirrt und zuweilen überlaufen haben follte, barf nicht geläugnet werben; aber Erziehung ber Menfchen und Fuhrung Gottes batten fein Gemath fruh auf bas Eble und Wahre gerichtet und machten bie Gehler eines folchen Temperaments meiftens balb wieber gut. Wie er geboren mar, hatte er, um int beften Ginne einer großherzigen Matur in freiefter Birffam= feit fich entfalten gu tonnen, immer in ben erften Stellen fteben muffen. Den gewöhnlichen Runften, woburch geherricht und gewirkt wird, bat er fich nie bequemen fonneng: Des Wiberstandes war er ungebulbig und begriff meiftens erft fpat feine Nothwendigfeit. Widerfpruch und Widerftreit ber Bebanten und Worte hat niemand mehr gereitt und an Auchtigen geachtet, als eben er. In foldem Rampf ber Beifter, nur gefchwind und mit furgen Blighieben mußte er geführt werben, fühlte er fich gang in feinem Elemente.

Beftig, auch bart ift er oft gewesen, gegen Beuchler und Schurfen unerhittlich, gegen Schwache und Blobe zuweilen verletend; auch Born bat ibn übereilt; Groll und Rache aber hat fein ebler Muth nie gefannt, und ben Guten und Braven, gegen welche er burch ein gefchwindes Urtheil ober ein rafches Wort je einmal gefündigt hatte, bat er laut ober ftill, burch Worte und mit bem Bergen, immer gern Wiebererftattung gethan. Wie fein ganger Sinn in Deutschland und Breugen und in ber Erinnerung und hoffnung bes geliebten Baterlandes lebte und webte, wie er bafur ben letten Tropfen von Leben und Bermogen jeden Augenblick freudig geopfert hatte, fo mar ber ftarte und belle Stabl feines Rarafters auch gang beutsch ausgeschmiebet. Wahrhaftigkeit, Redlichkeit, Offenheit hat tein Mensch ibn übertroffen; er fab und manbelte ftrad und gerab vor fich bin. Das war fein Glaube, bag burch Babrbeit, Ginfalt und Redlichkeit alle Dinge allein gewonnen werben follen und erhalten werben fonnen, und bag fein Weg, ber irgend frumm febn muß, Segen bringe. Das war fein Spruch: Es barf nichts gethan werben, mas nicht grab und offen gethan werben fann. Alfo: Offener Weg, hohe 3mede, und reine Mittel zu ben 3meden. / Und einen folchen Mann hat ein verächtlicher frangofischer Gelbfeilicher und Spaber, Namens Bourrienne, fich erfrecht mit bem Argwohn zu beichatten, ale feb er fabig gewesen, mit folden zu getteln, bie auf ichleichenbe Dolchftiche finnen? Als ein Mann, beffen Luft im Schaffen und Bervorbringen bestehen follte, fab er ben Gegenstand, ber ibn eben anzog, fogleich in feiner gangen abgefonberten Scharfe, einzeln, eng, einseitig, und meinte wohl anfangs oft, ibn auch fo machen und ausführen gu können. Erft allmälig und bei ruhigerer Betrachtung erweiterte und vergrößerte er fich vor feinen Bliden, und zeigte

seine verschiebenen Seiten und Verhältnisse und die verwandten Beziehungen. So war er bemnach bestellt, daß er nie
von oben nach unten hinab, sondern immer von unten nach
oben hinausstleg, von dem Aleinen zum Großen, von dem
Engen zum Weiten, vom Einzelnen zum Ganzen; die ideale
Spitze der Dinge sah er erst, lange nachdem sie vollendet
waren. Für alles, sobald es vollendet und fertig war, verlor er ansangs auch gänzlich die lebendige Theilnahme; es
mußte gleichsam von der Zeit schon etwas berostet und bemoost sehn, damit er den Sonnenschein einer idealischen
Liebe darauf zurückwersen könnte.

Seinen Stand und bie Borguge beffelben erfannte und fchatte er; ben alten beutschen Ritter, ben weiland fenbbar freien und unmittelbaren faiferlichen Reichsmann fühlte er; auch theilte er manche Anfichten und Vorurtheile feines Stanbes mit feinen Genoffen; und wenn er in ber neuen Beit frifch gehandelt und gelebt bat, fo bat er icon burch bie Beit, worein feine Jugendbilbung gefallen, einem Alter angebort, von beffen Art und Sitte bei ben in bem letten halben Jahrhundert Gebornen begreiflicher Beife faum eine Ahnung fenn fann. Er fühlte feinen beutschen Ritter und ben Stolz auf graue Ahnberren, alten Befit und altes Beschlecht, aber er batte biefen Ritter auch ibealiffert. Ihm follte ber Ebelmann fenn ber Ewigruftige, ber Immergewapp= nete, ber burch Rath und That fur Konig und Baterland Wirkfame; ihm follte ber Landherr feyn ber tapfere einfache Landmann, ber erfte Bauer, ein Beispiel von Arbeit, Orbnung, Sparfamteit, Bucht, mit ber Sand und mit bem Ropf und mit allen feinen Rraften ber Gemeine, bem Rreife und ber Landschaft angehörenb. Und fo mar, lebte und wirkte ber Mann auch, ftreng in feinen Grundfagen, einfach in feinen Sitten, enthaltfam und magig in feinen Benuffen,

sparfam in feiner Baushaltung, im Rleinen fchonenb, gewinnenb, erbaltenb, bamit er im Großen und fur große 3wede ftets viel zu verwenden hatte. Den faulen ober ben in Eitelfeit und Brecklofigfeit fein Leben bindammernben Mann, ben, ber unter bem Schatten ber Arbeiten und Berbienfte ber Abnen blog bes nichtigen Genuffes pflegte, verachtete niemand mehr als er; ben thatigen, brauchbaren, geschickten, ausgezeichneten Menschen jebes Stanbes fab ber ftolze Ritter in freudiger Anerkennung immer als feinen gebornen Gleichen an; ja fo befcheiben war er, bag er fich jeben Augenblick unter jeben ftellte, ber ihn in irgend einer Sache ober irgend einem Beschäfte an Einficht und Beschicklichkeit übertraf. Er bat immer nur bas Achtungswurdige geachtet, und felbft auf die Dinge, welche meift nur im Schein zu besteben fcheinen, immer ben Glang einer höheren Unficht und eines ebleren Strebens gelegt. Batten nur alle Ebelleute folchen Ritterftolg! Wenn fein Leben burch Thattraft und Sanbeln bebeutenb gewesen ift, fo war fein Wirten burch Gefelligfeit und Mitleben in ben gewöhnlichen menschlichen Rreifen und Berhaltniffen, freilich auf eine unberechnenbare Beife, viel Er fonnte von einer Lebenbigfeit. Beiterfeit bedeutender. und Liebensmurbigfeit in ber Unterhaltung und bem Wortgefechte fenn, bie alles Frifche und Geiftreiche mit einem unwiderftehlichen Banber fortriffen, wenn aus ber überfprubelnden Fewerfufle fein bligender Wig und feine übermuthige Laune überftromten; in ernfter Stimmung aber, wenn von hoben Berhaltniffen und Angelegenheiten ber Menfchholt, wenn von Gegenftanben ber Religion und Tugend, wenn von bem Baterlande und von feinem Beile gerebet warb - mit welcher Macht ergoß fich bann biefes eble und folge Gemuth für alles Schone und Große, begeifternd für jeben, ber irgend einen gunten bafür in fich trug! Bei biefen, bei fo ernften Unterhaltungen, erfcbien ber gange tiefe und mehmuthige Ernft feines Wefens, bas Dochtragifche, bas felbft in bem murbigften Sandeln und Wirten nimmer feine Benuge fand. Was geht hieraus hervor? Dag ber Feurige und Starte boch auch ein fehr Milber und Weicher mar, bag er, wie unten ein Mann bes Muthes, fo oben ein Mann bes Glaubens war, bag in allem Irbifchen und Menschlichen ihm tragisch immer bie Endlichkeit und Berganglichkeit vorschwebte. Daber war er in feinem innerften Wefen von Bergen bemutbig und befcheiben; baber batte er ben Glauben aller guten Menschen, dag ber Mensch nichts fonne ohne Gott, dag Gott die Welt regiere; dag auch ber Weifefte und Größte wenig konne und ausrichte; baber war ber Schmeichler und Beuchler, ber Rlugling und Duntling, und jeber, ber ruhmredig und ruhmthatig bas Seine fuchte und fich auf Runfte ber Lift etwas einbilbete, vor ihm verloren. Ja, Stein glaubte an eine unfichtbare gottliche Weltregierung; er glaubte als ein frommer Chrift an feinen Erlofer, und baute alle feine Goffnung auf bie burch ihn gewonnenen und verheißenen unvergänglichen Guter. Er war ein glaubiger und fefter Chrift; barum war er ein bankbarer Sohn, ein gartlicher Gatte und Bater, ein treuer Freund, ein ftreng fittlicher Bausberr und Sausvater, ein raftlos thatiger und arbeitfamer Burger - und burch biefen feligen Glauben und burch bie hochftrebenbe und überweltliche Richtung feines Sinnes, bie ibn in feinem Augenblick feines inhaltvollen Lebens verlaffen hat, find Eigenschaften und Anlagen, welche leicht in unbanbigen Stolz und Tros, und in übermenschliche Barte hatten ausarten konnen, für bas Glud ber Seinigen und bas Beil bes Berterlandes zu allem Guten gewendet und zu fefter Dlannlicht'eit und wurdiger Tapferfeit befänftigt und gemilbert worben.

Ewig daure das Gedächtniß des deutschen Biedermanns!: Frisch stehe seine Tugend in dieser gewaltigen Zeit vor uns! damit wir wissen, wie wir handeln und leiden sollen, wann das Baterland uns aufruft.

Drud von 3. B. Sirfchfelb in Leipzig.



